



Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from University of Toronto





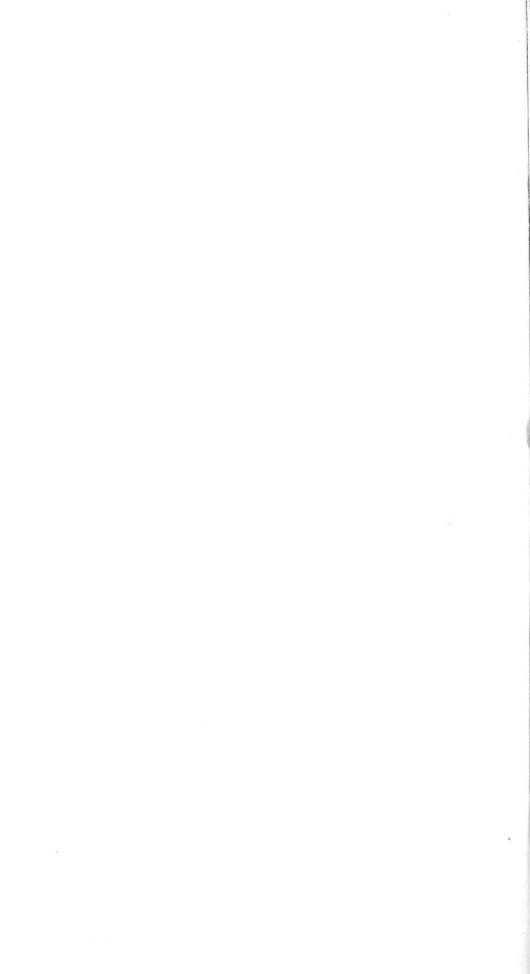



# Rußland

# unter Alexander III.

Mit Rückblicken auf die jüngste Vergangenheit.

## 51. Petersburger Schilderungen und Briefe,

herausgegeben von

### h. von Samson-himmelstjerna

(Victor frank).

Aregeschieden



Leipzig, Verlag von Duncker & Humblot. 1891. DK 241 S2

Alle Rechte vorbehalten.



## Inhaltsverzeichnis.

|                                                          | Gette     |
|----------------------------------------------------------|-----------|
| Einleitung                                               | V—VIII    |
| I. St. Petersburg                                        | 122       |
| II. Alexander III                                        | 23 - 40   |
| 1. Als Thronfolger S. 23. — 2. Als Selbstherrscher       |           |
| ©. 32.                                                   |           |
| III. Hof= und Nebenämter                                 | 41— 59    |
| 1. Die Kaiserin und ihre Umgebung S. 41. —               |           |
| 2. Die kleinen Sofe S. 48 3. Hof- und                    |           |
| Staatsfiguren S. 55.                                     |           |
| IV. Das auswärtige Amt. Herr v. Giers                    | 60-68     |
| V. Rußlands Weltmission                                  |           |
| 1. Bobedonoszew als Minister S. 68. — 2. Pobe-           | 1.        |
| donoszew als Bertreter von Rußlands Welt-                |           |
| mission S. 76.                                           |           |
| VI. Offizieller Nihilismus. Manassein sein Bertreter     | 95 - 100  |
| VII. Rihilismus in der Kninft. Der Maler Iwanow          | 101 116   |
| VIII. Geheimpolizei                                      | 117 - 126 |
| 1. Offizielle. Der Minister des Innern S. 117. —         |           |
| 2. Freiwillige Geheimpolizei S. 119.                     |           |
| IX. Klerikale Mißhandlungen. Gräfin Anna Ljwow.          |           |
| Russian Atrocities                                       | 127 - 148 |
| X. Finnland                                              | 149—183   |
| XI. Zwei ruffische Staatsmänner (Loris Melikow. P. Schu- |           |
| walow)                                                   |           |
| XII. Die Familie Aksakow                                 |           |
| XIII. Aus dem Leben M. A. Ratkows                        | 270 - 277 |

|        |                                       |   |   |  | Seite     |
|--------|---------------------------------------|---|---|--|-----------|
| XIV.   | Mergander Roschelems Denkwürdigkeiten |   |   |  | 278 - 328 |
| XV.    | Ruffisches Parlament                  |   |   |  | 329 - 360 |
| XVI.   | Rußlands Rulturarbeit in Centralasien |   |   |  | 361 - 394 |
| XVII.  | Das Geistesleben der Borzeit          |   |   |  | 395 - 401 |
| XVIII. | Bornehme Schriftsteller               | • |   |  | 402-409   |
| XIX.   | Krajewski und Belinski                |   | • |  | 410-433   |
| XX.    | Russische Kulturträger                |   |   |  | 434 - 442 |
| XXI.   | Eine Parallele                        |   |   |  | 443-448   |



#### Einleitung.

Die nachstehenden Stizzen sollen lediglich Thatsachen bringen, daran geknüpste Betrachtungen nur insoweit, als es deren zum Verständnisse der Thatsachen bedarf. Answendurgen darans zu folgern soll dem Leser überlassen bieiben.

Ganz ohne Erläuterungen nackte Thatsachen des russischen Lebens vorzuführen, ist darum meist unthunlich, weil ihnen gegenüber der europäische Leser nicht selten geneigt ist, unsgländig den Kopf zu schütteln. Schon wenn unter dem Firnis hervor besremdliche Dinge hindurchschimmern, regen sich Zweisel; wie erst, wenn gelegentlich unverhüllt die östliche Welt den Blicken sich darbietet.

Will man doch selbst beim Zurückschauen in ferne Vergangenheiten des eigenen Volkes, dessen Entwickelungsgang man kennt, kann seinen Sinnen trauen, wenn man wahr-

nimmt, wie grundverschieden von den heutigen vormalige Ansichammgen und Zustände waren; — wie z. B. zu Ausgang des Mittelalters bei Behandlung öffentlicher Interessen sittsliche Beweggründe gar nicht in Betracht kamen, ja wie das malige Leiter öffentlicher Geschäfte es als selbstwerständlich ausahen, vor allem ihre eigenen persönlichen Vorteile wahrsumehmen.

Um wieviel weniger ist man geneigt, es für möglich zu halten, daß noch heute, noch in unseren Tagen, ein solcher Mangel an öffentlicher Moral irgendwo allgemein sein könne.

Ja, wenn man aus Dahomen oder anderen Gebieten, welche niemals mit civilifierten Nationen in regem Verkehr gestanden haben, Ühnliches vernimmt, so läßt man es gelten. Unglaublich aber will es erscheinen, daß so tiefe Nacht sittslicher Unentwickeltheit noch über einem Lande lagere, welches doch schon seit fast zehn Jahrhunderten christlich und seit zwei Jahrhunderten "europäisch wurde". Und dennoch ist solches Zurückgebliebensein Rußlands in der sittlichen Entwickelung eine Thatsache, welche sür jeden Kenner russischer Dinge über allen Zweisel erhaben ist.

Mehr noch: wer Rußlands Zustände und Geschichte fennt, muß es für gänzlich ausgeschlossen halten, daß wesentsliche Besserung dort auch nur möglich werde, bevor in gewisser Sinsicht ein vollständiger Systemwechsel eingetreten ist, — bevor gewissen Faktoren, denen Europa seine Kultur verdankt, welche aber in Rußland bisher ausnahmslos zu allen Zeiten aufs ängstlichste ferngehalten wurden, Einsluß auf die Ersiehung des Volkes gestattet worden ist.

Es war das hier ein für allemal zu betonen als Erstlärungsgrund für die Fremdartigkeit mancher der vorzusführenden Erscheinungen, damit nicht immer wieder und

wieder darauf zurückzukommen sei, wenn verwunderliche Thatsachen dargestellt werden.

Statt über ruffische Zustände sich zu wundern oder ihrer Darstellung gegenüber ungläubig den Kopf zu schütteln oder gar gleichgültig an ihnen vorüberzugehen, ohne sie eingehender Kenntnisnahme zu würdigen, — statt dessen thäte man besser, sich über die in Rußland thatsächlich vorhandenen Zustände zu vergewissern und ihre historische Herleitung kennen zu lernen.

Der Gewinn solchen Studiums wäre kein geringer; die Unterlassung desselben aber kann dereinst verhängnisvoll wersen für die gesante europäische Civilisation. Denn nur durch Unkenntnis russischer Dinge erklärt sich die Zerfahrenheit der europäischen Politik, welche der russischen Gesahr gegenüber als ein geschlossenes Ganze dastehen sollte; nichts anderes aber als die Zerrissenheit Europas hat Rußland zu seinem Wachstum verholsen, und dem uneinigen, weil Rußlands unkundigen, Europa droht die fürchterliche Gesahr, dereinst von russischem Wesen überslutet und überwuchert zu werden.

Die nachstehende Sammlung von Licht- und Schattenbildern, welche an verschiedenen Orten, zu verschiedenen Zeiten und auf verschiedenen Platten aufgenommen worden, — diese Sammlung hat durch Erweiterung der Kenntnisse über russische Dinge einen Beitrag zur Abwendung jener drohenden Gefahr liesern wollen.

\* \*

Die Darstellung der Faktoren, welche das Leben Rußlands beherrschen, würde gleichsam in der Luft schweben ohne voransgegangene Schilderung des Bodens, auf welchem sie sich bes

wegen, — etwa so, wie in den Lüften die Gestalten, zu welchen auf jenem Kaulbachschen Gemälde halb ungläubig, halb entsetzt aufgeschaut wird.

Wir meinen daher wohlzuthun, indem wir allem zuvor die ruffische Hauptstadt schildern, das Terrain, auf welchem die Leiter des rufsischen Lebens ihr eigenartiges Wesen treiben.

I.

#### St. Petersburg.

Wer, auf dem Seewege anlangend, zuerst in St. Peters= burg das rufsische Reich betritt, empfängt sofort den eigen= tümlich verwirrenden Eindruck, welchen das sonderbar zwie= spältige Wesen der rufsischen Dinge auf jeden aufmerksamen Beobachter machen muß.

Den Gesamteindruck der russischen Hauptstadt wüßten wir nicht zutreffender zu bezeichnen als durch Wiedergabe eines Erlebnisses zweier einander nahestehender Reisender, welche zu Anfang der fünfziger Jahre nach mehrtägigem Aufenthalte in der Newaresidenz und nach eingehender Kenntsnisnahme von deren teils imposanten, teils befremdlich elenden Örtlichkeiten, von den herrlichen Kunstinstituten und oft jammervollen öffentlichen Beranstaltungen, sowie von ihrer nicht minder unausgeglichenen Bevölferung, zusammentrafen und, fast in einem Atem, in gleichen Worten die empfangenen Eindrücke zusammenfaßten. — Dasselbe würde noch heute, nach bald vierzig Jahren, trotz hinzugekommener schöner Squares, Wommente und Fontainen, trotz elektrischer Beleuchtung u. s. sich wiederholen können.

Wenn im amerikanischen Westen, aus freier Initiative, eine Stadt gegründet wird, so sind Schulhaus, Buchdruckerei, Hotel, Kirche und Bank die ersten entstehenden Baulichkeiten. Ob an diese wesentlichen Requisite einer Stadt zahlreiche oder nur wenige Bürgerhäuser sich angeschlossen hatten, ob es eine große Stadt geworden oder eine kleine geblieben ist — von Anfang an war es eine Stadt gewesen und hatte auf jeden den Eindruck einer Stadt gemacht.

Nachdem während mehr als anderthalb Jahrhunderten an der Newa die Hülfsmittel eines großen Reiches rücksichtsslos darauf verwendet worden, um auf Befehl eine Stadt entstehen zu lassen, haben jene beiden Reisenden in dem gemeinsamen Ausrufe sich zusammengefunden: "Es ist doch nur ein riesig großes Dorf."

Dieses Wort birgt keineswegs eine leichtfertige Antithese; es deutet vielmehr auf den Kern der Sache. Denn was ist das Wesentlichste einer "Stadt"? Sei diese ein antikes Municipium oder ein im Mittelalter entstandenes Gemein= wesen oder aber eine moderne Gründung, in allen Fällen haben wir eine autonome Gemeinde vor uns, welche sich felbständig verwaltet, sich gegen äußere Ein= und Angriffe schützt und verteidigt, welche in ihrem Innern einen gesunden Bürgersinn und Lokalpatriotismus als erbliche Überlieferungen entwickelt. Selbst Auswüchse dieses Wesens, wie verknöcherte Rirchturmintereffen, wie das Entstehen eines übermächtigen Patriciates oder einer, der Tyrannis vorarbeitenden, Ochlofratie, sie gehören jum Begriffe einer Stadt. - Alle diese Merkmale geben notwendig einem Dorfe ab, welchem nur beschränkte Selbstverwaltung zusteht, sei es, daß dasselbe der Oberhoheit eines Besitzers unterstellt ober einem weiteren Gemeindeverbande angefügt ift.

Hiernach unterläge man einer argen Täuschung, wenn

man, zurückschließend von gewissen großstädtischen Erscheisnungen, die in Petersburg in die Augen fallen, meinen wollte, Petersburg sei eine Stadt.

Freilich bietet Petersburg, wie nur irgend eine Großstadt der Welt, dem Lebemanne alle Genüsse eines raffinierten Lurus: palastartige, ungewöhnlich ausgedehnte, mit Wintergärten und allen erdenklichen Erzeugnissen der Kunftindustrie ausgestattete Prunkwohnungen stehen dem zur Verfügung, der sie zu bezahlen vermag. Der verwöhnteste Gammen findet in der Newaresidenz volle Befriedigung. Die stattlichsten Gefährte, bespannt mit kolossalen einheimischen Trabern oder riesigen Mecklenburger und hannoverschen Karoffiers, durchfliegen die breiten Straßen. Eine zahlreiche Halb= und Biertelwelt belebt die Korfostunden; die prahlenden Schaufenster riesiger Magazine beweisen, daß Vetersburg auch die Erzeugnisse von Paris und Wien feilbietet u. f. w. Auch an Genüssen feinerer Art fehlt es nicht; dem Musikliebhaber wird Gelegenheit zu unvergeßlichen Erlebnissen; die Gemäldegalerie der Eremitage mit ihrer großen Sammlung niederländischer Wunderwerke und mit ihren Murillos gehört zu den vornehmsten der Welt. Und trot alledem ist Petersburg keine Stadt im eigentlichen, soeben angedeuteten Sinne des Wortes, sondern nur ein riesiges, mit prunkenden Lurusablagerungen versehenes Dorf.

Es ist auch gar nicht abzusehen, wie Petersburg jemals zu einer wirklichen Stadt werden sollte. Ihm sehlt dazu das allernotwendigste Element: es hat keine eigentliche, seß-hafte Stadtbevölkerung; seine Einwohner sind alle mehr oder weniger Zugvögel.

Was Tschaadajew von der ganzen russischen Nation bezeichnenderweise im allgemeinen gesagt hat, das gilt ganz besonders von der Einwohnerschaft Petersburgs:

"So blickt doch ein wenig um euch!" — ruft Tschaadajew seinen Landsleuten zu — "Ist nicht ein jeder gleichsam im Aufbrechen begriffen? Man follte meinen, alle Welt befinde fich unterwegs. Niemand besitzt einen wohlbestimmten Rreis feines Daseins; nichts ift fest auf aute Sitte und Gewohn= heit begründet; fein Ding ist fest geregelt; selbst einen haus= lichen Herd giebt es nicht; nichts was uns fesselte, nichts was unsere Zuneigung erweckte, von uns geliebt würde, nichts Danerndes, nichts Bleibendes; alles schwindet bahin, alles zerfließt, ohne äußere Spuren zu hinterlaffen, geschweige benn Spuren in unferem Innern. In unferen Säufern haben wir den Anschein, als hätten wir dort nur zeitweilig unser Lager aufgeschlagen; in unserer Familie erscheinen wir als Fremde, in unferen Städten als Nomaden, mehr noch als Nomaden, wie die Leute, welche auf unferen Steppen die Berden weiden; denn jene haben mehr Anhänglichkeit an ihre Wüsteneien als wir an unsere Städte . . . . . . "

In der That: selbst die flüchtigste Prüfung der Einswohnerklassen Petersburgs ergiebt vollständige Bestätigung des Gesagten. Wohl mit einziger Ausnahme des Herrschershauses giebt es in Petersburg kann eine Familie, welche dort bis in die dritte Generation ansässig wäre. Die Besvölkerung ist beständigem Wechsel unterworfen.

Von der Beamtenklasse ist das sofort einleuchtend. Wer Carriere macht, geht entweder zu höherer Funktion in die Provinz oder an auswärtige Missionen, verhältnismäßig nur wenige gelangen in den Ministerien zu höherer Stellung. Daß diese in das Getriebe der städtischen Verwaltungsintersessen nicht hineinwachsen, ist selbstverständlich; dasselbe gilt von ihrer Progenitur, welche insolge der erschrecklichen Kindersterblichkeit nicht zahlreich ist. Was davon heranwächst, wird durch die entnervenden Einflüsse der Schule und des großstädtischen

Lebens ausdauernder Widerstandskraft beraubt und verschwins det alsbald von der Bildsläche — kurzum, es giebt in Peterssburg keine alteingesessenen, hervorragenden Beamtenfamilien wie im Westen, und es kann keine geben.

Im hervorragenden Kaufmannsstande sehen wir dasselbe. Entweder ist der reiche Kaufmann bäuerlicher oder soust nies berer Herkunft und jeder Spur allgemeiner Vildung entsbehrend, in welchem Falle die Söhne entweder die Beamtenslaufbahn ergreisen oder aber, als Erben des Geschäftes, dasselbe in der Regel in kürzester Zeit durch Nachlässigkeit und durch unsinniges, geschmackloses Prassen und Verschwenden ruinieren; oder aber es sind Ausländer, welche meistens, wenn sie zu Vermögen und Unabhängigkeit gelangt sind, in die Heimat zurücksehren. Firmen, welche in der zweiten Generation fortblühen, gehören in Petersburg zu den größten Seltenheiten; in dritter Generation innegehabte Firmen solles in Petersburg gar niemals gegeben haben.

Ühnlich verhält es sich in den höheren Schichten des Gewerbestandes, unter den Handwerkern. Und nun gar erst die zahlreichste Klasse der niederen Arbeiter; das sind fast ausnahmslos im Reichsinnern ansässige, zu irgend einer Landsgemeinde gehörige Bauern, welche nur zeitweilig um des Erswerbes willen Petersburg bewohnen und schließlich in ihr Dorf zurücksehren. Selbst diesenigen unter ihnen, welche sich als "Bürger" (meschtschane) haben anschreiben lassen, um den endlosen Paßplackereien u. s. zu entgehen, machen meistensteils keine Ausnahme davon.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> In den niederen Regionen des Beamtenstandes giebt es wohl Ausnahmen davon, ohne daß jedoch, wie im Westen, in den bezüglichen Familien eine Gesinnung erblich geworden wäre, welche dort dem Beamstenstande zur Ehre gereicht und ihn zu einem gewissen Klassenstol; besrechtigt.

Wie ware es möglich, daß innerhalb einer solchen vor= wiegend fluktnierenden Bevölkerung Anhänglichkeit an den Heimatsort, geschweige denn ein örtlicher Heimatsstolz und tüchtiger Bürgersinn sich ausbilden könnte! Thatsächlich ist benn auch von solcher Gesinnung in Petersburg nie eine Spur zu entdecken und von ihrer Abwesenheit legt die eigen= artige Natur der Stadtverwaltung beredtes Zeugnis ab. ES. würde zu weit führen, auf dieselbe näher einzugehen. (F3 mag die Bemerkung genügen, daß fie einesteils in enger Ab= hängigkeit von der ministeriellen Bureaukratie steht und da= durch jeden Bewußtseins verantwortlicher Selbständigkeit ent= behren muß; daß sie andernteils aber, auf den ihr mehr oder weniger freigegebenen Gebieten, der Tummelplat ekelhafter und in brutaler Weise geltend gemachter persönlich eigennütiger Begierden ift.

Das alles prägt sich in der äußeren Physiognomie der Rewaresidenz und ihrer flachen, gegen öffentliche Dinge gleichgültigen Bewohner ganz eigentümlich ab. Ninnnt man noch hinzu, daß die weitaus größte Anzahl der Leute, denen man zu Fuße oder in den kleinen elenden Mietsuhrwerken (Droschsi) begegnet, ein entschieden proletarierhaftes Aussehen hat, so nunß man es zutreffend sinden, wenn Petersburg einem Europäer lediglich als ein riesig großes Dorf erscheint.

Zu den nachstehenden zeitgenöffischen Beobachtungen und Erinnerungen hatten wir nur wenige Bemerkungen einzusichalten und hinzuzufügen.

Zu Aufang der sechziger Jahre zählten die drei Hauptsftädte des östlichen Europa ungefähr die gleiche Auzahl von Bewohnern, nämlich etwas mehr als eine halbe Million. Dieses Verhältnis hat sich im Laufe der letzen zwanzig

Jahre dahin verändert, daß Petersburg hinter Wien und Berlin erheblich zurückgeblieben. Während die Kaiserstadt der Habsburger von mehr als einer Million, die preußisch-deutsche Habsburger von anderthalb Millionen Menschen bewohnt wird, zählt Petersburg einschließlich seiner Vorstädte weniger als 900 000 Einwohner, eine Ziffer, die während der letzten Jahre nahezu stationär geblieben ist. Daß die Ungunst des seuchtsfalten Klimas und der sumpfigen Umgebungen, die entsetzliche Kindersterblichseit und der Mangel an Wohlsahrtseinrichstungen, die mit denjenigen des westlichen Europa verglichen werden könnten, zu der Langsamkeit des Wachstums dieser Stadt in gleicher Weise beitragen, ist sattsam bekannt. Und doch gehört das Zurückbleiben der russischen Hauptstadt einer Periode an, innerhalb welcher die öffentlichen Einrichtungen derselben erhebliche Fortschritte gemacht haben.

Dieser Widerspruch erklärt sich aus dem Umstande, daß, wie in allen Dingen in Rußland, die Einrichtungen weniger der Sache als vielmehr dem Scheine zu dienen haben. Ohne Zweisel haben ja gewisse wohlhabende Stadtgegenden, namentslich solche, die der Kaiser zu passieren pflegt, ein anderes Ansiehen gewonnen, als sie vor Decennien besaßen; damit aber ist eine Assainierung derselben keineswegs Hand in Hand gegangen. Latrinens, Absuhrwesen u. s. w. besinden sich auch in den vornehmen Stadttheilen in demselben primitiven Zustande wie in den abgelegeneren Regionen der Stadt, deren elendes Aussiehen ihrem Wesen entspricht.

Einen anschaulichen Maßstab für die Sanitätsverhält= nisse Petersburgs giebt Folgendes. In den civilisierten Teilen Europas pflegt eine Stadt, welche eine Sterblichkeitsziffer von 20 Promille aufweist, noch nicht als eine ungewöhnlich gesunde zu gelten. Wenn von einer englischen Stadt diese Ziffer erheblich überschritten wird, so liegt der Anlaß zu staatlichem Einschreiten, zu Zwangsmaßregeln vor. In St. Petersburg aber fällt die Sterblichkeitsziffer kaum jemals unter 60 Promille; meist hält sie sich beträchtlich höher.

Von den typischen Merkmalen des alten Petersburg ist dem neuen kanm eines übrig geblieben. Noch unter der Resgierung des Kaisers Nikolaus galt von Petersburg das Ursteil, welches zur Zeit seines Vorgängers Alexander von einem scharssinnigen und unbefangenen Beobachter gefällt worden war: daß in dieser Stadt alles auf die Bedürfnisse des Selbsteherrschers und der höheren Klassen zugeschnitten und daß nur für diese ein menschenwürdiges Dasein ermöglicht worden sei.

Und so war es in der That. Im Centrum der Stadt und entlang den Usern der Newa Paläste — in den Nebenstraßen Mietkasernen und Hütten, deren Zustand jeder Beschreibung spottete und Fremden den Sindruck einer Unfertigskeit machte, wie man sie sonst nirgend in Europa vorsand.

Bis in unsere Tage hinein stand die schwache Frequenz der Straßen und öffentlichen Plätze zu den gewaltigen Raumsverhältnissen in auffallendem Gegensatz — eine Sigentümslichkeit, welche Petersburg mit dem damaligen Berlin teilte. Aber nicht das allein.

Der Versuch, einen niedrig gelegenen, beständig der Überschwemmungsgefahr ausgesetzten Sumpf zum Wohnplatz einer großen Menschenansammlung zu machen, nahm sich vor sechzig Jahren noch verwegener aus als heute, wo ungeheuere Strom= und Dammbauten die mit diesem Unternehmen ver= bundenen Übelstände mindestens erträglich gemacht haben 1.

<sup>1</sup> Aber auch nur erträglicher; denn bei einigermaßen starkem Hochswasser füllen sich noch heute die unglaublich primitiven, jeder Verschlußsvorrichtung ermangelnden, häufig von Unrat verstopften hölzernen Kloaken mit Stauwasser, welches dann zusammen mit dem Kloakeninhalt hervor-

Bu jener Zeit genügten brei Tage lang aus Westen webende Winde, damit der Palmyra des Nordens das Schickfal Stavorens und Vinetas direkt angedroht wurde. Renae der größten und gefährlichsten dieser Überschwemmungen war das lette Regierungsjahr Alexanders I gewesen. Nachdem es mehrere Tage lang aus Nordwesten geweht, waren in der Nacht vom 7. auf den 8. (19. und 20.) Rovember 1824 fämtliche der Newa benachbarte Straßen bis zu den ersten Stockwerken überschwemmt und die Kanäle der Moika und Fontanka in reißende Ströme verwandelt worden, auf denen man zu Bote fuhr und die ihre fämtlichen Brücken eingebüßt Um Morgen des 7. standen auch die Erdgeschosse fämtlicher der Newa benachbarten Straßen von Wassiln=Ostrow unter Wasser und war die Verbindung dieser Jusel mit der an dem benachbarten Ufer belegenen Stadt wegen der Zer= störung der Newa = Brücken vollständig gehemmt. Kasernen, Hospitäler und andere öffentliche Gebäude waren während der folgenden Tage von den Flüchtigen überfüllt, die unter Burücklassung ihrer gesamten Sabe mühsam das nackte Leben gerettet hatten und des Nötigsten entbehrten. Ein um vier Uhr nachmittags erfolgter Umschlag der Windrichtung, welchem während der folgenden Nacht Frostwetter folgte, setzte weiteren Zerstörungen durch das Element ein gnädiges Ziel. Dafür hatten Not und Glend der zahlreichen Obdachlosen ein so ent= setliches Maß erreicht, daß die Regierung helfend eingreifen Die Zahl der Verunglückten war eine verhältnismußte. mäßig geringe; eine von Hunderten von Kindern besuchte Schule, welche man bereits verloren gegeben, hatte eben noch gerettet werden können. In so entsetzlicher Weise aber war

dringt und die niedrigeren Teile der Stadt überflutet, 3. B. die Gegend beim "Großen Theater".

die Newastadt an die Geschichte ihrer gewaltsamen Entstehung gemahnt worden, daß ältere Personen bitter die Aufhebung einer zu Anfang des Jahrhunderts noch geltenden Vorschrift Peters des Großen beklagten, nach welcher jedes Haus der Stadt ein eignes Boot hatte unterhalten müssen, um gegen plötzliche Wassersnot gesichert zu sein.

Das Unheil von 1824 hatte sich glücklicherweise nicht wiederholt, die Wirkung desselben indessen noch mehrere Jahre lang fortgebauert. Die alle Zeit außerordentlich hoch gewesene Sterblichkeit der Einwohnerschaft wuchs infolge schwerer typhöser Fieber über ihr gewöhnliches Maß hinaus; die Feuchtigkeit der Häuser spottete aller Heizungs- und Bentilationsmaßregeln, und die Beschaffenheit des Pflasters bewies, daß der Sumpf, den Peter zum Bauplatz ausgesucht, sein altes Recht wieder erobert zu haben glaubte. Dazu kam, daß die Bebauung höchst unregelmäßig vor sich gegangen war und inmitten des städtischen Weichbildes weite Strecken muft und unreguliert dalagen, andere in ungeheure Bampläte verwandelt waren, deren Bretterzäune das Geschlecht derer, welche dieselben aufgerichtet hatten, um viele Jahre überlebten. Ein folches Bild bot 3. B. der riefige um das Winterpalais ge= breitete Plat dar, aus welchem nur einzelne fertiggestellte Gebäude heraussahen; die für diese Gegend charakteristischen Bauten der Neuzeit waren entweder nicht vorhanden oder in ben Anfängen begriffen. Roch bestanden die mächtigen Linien der stolzen Newski-Perspektive aus zumeist gelb angestrichenen, mit weiß gegipsten Säulen verzierten Häufern, welche der Fremde für Rasernen hielt, mährend die Baumgänge dieser glänzendsten Straße der Residenz trostlos verkümmerte Linden= stämmehen zeigten, die alljährlich erneuert werden umsten und niemals zu grünen Zweigen gelangten. Da, wo sich heute das prächtige Michaelowsche Palais erhebt, starrte bis zum Jahre

1825 ein trostloser Morast, in welchen Abfälle aller Gattungen und Arten versenkt wurden; die Stelle des Alexandertheaters nahm ein Holzschuppen ein, in welchem russische Komödie gespielt wurde, — das sogenannte Große Theater aber blieb Jahr und Tag hindurch im Umban begriffen.

Von den heutigen öffentlichen Denkmälern waren allein die beiden Standbilder Peters des Großen, die Suworows Statue vom Marsfelde und der Rumjänzows Dbelisk vorhansden; an dem großartigsten Bauwerke der Stadt, der Jsaaks Rathedrale, wurde seit den Zeiten Katharinas II gebaut, ohne daß den drei nächsten Nachfolgern dieser Herrscherin beschieden gewesen wäre, die ihrem Size benachbarte Riesensplanke sinken zu sehen. Die Nachbarschaft dieser permanenten Baustelle bildete wiederum ein öder, wüst daliegender Platz, die Stätte, an welcher sich gegenwärtig das von Kaiser Nikoslaus erbaute Leuchtenbergsche Palais und das dem genannten Monarchen errichtete Reiterstandbild erheben.

Von dieser Beschaffenheit der Haupt= und Glanzviertel der seitdem unkenntlich veränderten Stadt kann auf den das maligen Zustand der ärmeren und bescheidenen Quartiere, der Nachbarschaft des Heumarkts, der Vorstädte Ochta und "Pestersburger Seite", der weiter abliegenden Teile WassilnsOstrows, der Liteinaja, Kolomnas u. s. w. geschlossen werden. Hielt es wegen der Unregelmäßigkeit der Bedanung, wegen des sumpfigen Bodens und der Rauheit des nordischen Klimas bereits in den begünstigteren Gegenden außerordentlich schwer, die Bedingungen baulicher, polizeilicher und sanitärischer Ordsung herzustellen, so mußten da, wo die Augen des Herrschers und seiner Großen nicht hinreichten, die Ausprüche an ein ersträgliches Dekorum vollständig zurücktreten. Die Masse der ärmeren Bevölkerung war in Gassen, Häuser und Gelasse geswängt, deren Unreinlichkeit, Unbequemlichkeit und Ungesunds

heit kaum übertroffen werden konnte. Die Übel und Unzusträglichkeiten, an welchen die ärmeren Quartiere großstädtischer Menschenanhäufungen allenthalben zu leiden haben, waren hier gesteigert und verschärft, weil es den Kampf mit einem Klima galt, bessen Kälte und Feuchtigkeit Abwehr der frischen Luft zum dringenosten aller Bedürfnisse zu machen schien. Auf den kurzen, tropisch heißen Sommer und dessen Bedürfsnisse Kücksicht zu nehmen, mußte den Bewohnern einer Erdzgegend fern abliegen, in welcher der Winter sechs Monate, jede der Übergangsjahreszeiten je sechs Wochen dauert, Herbst und Frühjahr einen wesentlich winterlichen Charafter tragen.

Denigemäß war alles auf die Zusammendrängung in heiße Stuben und Küchen berechnet, und als einzige baupolizeiliche Rücksicht, mit welcher man es genau nahm, galt die jenige auf möglichste Verminderung der beständig drohenden, unvermeidlich wiederkehrenden Fenersgefahr<sup>1</sup>. In allen übrigen Beziehungen baute, vermietete und hauste jedermann, wie ihm gut dünkte und wie sich's unter normalen Verhältnissen erstragen und verantworten ließ. Entscheidend war dabei der Umstand, daß die Masse des eigentlichen Volkes aus bedürfnisslosen Leibeigenen bezw. Freigelassenen und deren Kindern,

Inwieweit durch solche Maßregeln die Feuersgefahr thatsächlich vermindert worden ist, dürste statistisch zuverlässig nicht festzustellen sein; daß sie noch heute in erschrecklichem Maße besteht, ist unzweiselhaft. Das Einherjagen der Löschmannschaften durch die Straßen gehört zu den gewöhnlichen Erscheinungen, die man kaum beachtet. Nur wenn die Signale verkünden, daß die Löschmannschaften mehrerer oder aller Stadteile auf einen Punkt beordert worden, erkundigt man sich nach dem Orte der Feuersbrunst, aber auch dann mit einer gewissen Gleichgültigkeit. — Auch mit dem "Genau nehmen" der Sicherheitsvorschriften ist es nicht weit her. Wehe dem, der es z. B. unterlassen hat, auf dem Firste seines Holzdaches eine Tonne aufzustellen; ob aber dieselbe mit Wasser gefüllt sei oder nicht, darum kümmert sich niemand, was doch eigentlich merkwürdig ist, da für den Polizeiagenten die Konstatierung des übeslichen Wassermangels einer Einnahmequelle gleichkäme.

d. h. aus in die Stadt gekommenen bänerlichen Arbeitern und aus Kanfleuten bestand, welche von jenen wenig versichieden waren und selbst immitten erworbener Reichtümer dem bescheiden patriarchalischen Zuschnitte ihrer Väter treu zu bleiben pslegten. Mit ihnen vermischten sich versprengte Polen, Finnen, deutsche und französische Proletarier, während die Mittelklasse der größeren Industriellen, der Geschäftsleute und Gelehrten sich fast ausschließlich aus Ausländern, zumeist Deutschen zusammensetze, welche zu damaliger Zeit auch im Beamtentum außerordentlich zahlreich vertreten waren.

Darüber thronte eine um den kaiserlichen Hof gruppierte Schicht hoher Würdenträger, Diplomaten, Generale und reicher Aristokraten, die nicht nur den sogenannten Ton an= gaben, sondern die gesamte Struftur des öffentlichen Lebens bestimmten. Ihren Ansprüchen und Gewohnheiten waren die städtischen Einrichtungen so genan angepaßt, als ob die oberîten Zehntausend allein für das Wirtschafts- und Gesellschafts= verhältnis der nordischen Residenz in Betracht kämen. Weil Adel, hohes Beamtentum und wohlhabendere Ausländer eigene Wagen und Pferde besaßen, befand das öffentliche Fuhrwesen fich in einem höchst unbefriedigenden Zustande. Magnaten und Bojaren fuhren in vierspännig-langbespannten Karoffen, beren auf das Spigpferd gesetzte kleine Vorreiter die Namen ihrer Herren gellend ausriefen; die Wagen der Arzte wurden von zwei Pferden gezogen, wohlhabendere Raufleute pflegten sich kleiner Droschken und Schlitten zu bedienen. — Beranstaltungen für die Weiterbeförderung anderer Sterblicher fehlten so gut wie ganz. Und doch erheischten die ungeheuere

<sup>1</sup> Alles das ist für die niederen Bolksschichten, d. h. für die weits aus überwiegende Anzahl der Bewohner bis heute sich gleich geblieben. Wer die Wohnungen dieser Leute nicht kennt, der ahnt nicht, wie die und geschwängert Atemluft sein kann, ohne sofort tödlich zu wirken.

Ausbehnung der Stadt, die mangelhafte Beschaffenheit des Pflasters, Unberechenbarkeit des Wetters und Unsicherheit der entfernteren Straßen bezügliche Einrichtungen für alle Gessellschaftsklassen aufs dringendste. Omnibusse und städtische Diligencen fehlten vollständig, Mietwagen waren in nur gesringer Anzahl vorhanden und zumeist so schlecht und unsanber gehalten, daß sie die Kleider ihrer Insassen ruinierten; zu den kleinen von einer Mähre gezogenen Droschken aber nahmen anspruchsvolle Personen nur in Notfällen ihre Zuslucht.

Ühnlich sah es auf anderen Gebieten der öffentlichen Bequemlichkeit aus. In den anspruchsvolleren Gasthöfen sehlte jede regelmäßige Bedienung, weil man annahm, der "wohlgeborene Herr" bringe mindestens einen leibeigenen Diener mit. Mittelklasse und Plebs waren auf Wirtshäuser und Kneipen angewiesen, die orientalischen Karawanserais täuschend ähnlich sahen und fast ausnahmslos von Ungezieser wimmelten. Weil Leute von Stande entweder zu Hause oder bei guten Besamten speisten, gab es in der weiten Stadt kaum ein halbes Duzend anständiger Restaurants, — nach 10 Uhr abends pflegte nur eines derselben, der Dominiquesche Keller an der Newsky-Perspektive, offen gehalten zu werden. Innerhalb der höheren Gesellschaft herrschte dafür eine so unsbeschränkte Gastsreiheit, daß gut empfohlene junge Männer das ganze Jahr über bei "Freunden" dinieren konnten und höch-

<sup>1</sup> Ziemlich gleichzeitig mit der Einrichtung einer Diligencenverbinsdung zwischen Petersburg und Moskau (d. h. zu Ende der zwanziger Jahre) wurde eine regelmäßige Dampferverbindung nach Kronstadt hersgestellt. Ein unternehmender Schotte, Baird, erwarb das ausschließliche Privilegium, zwischen der Hauptstadt und ihrem Hafenvorort Passagiers und Bugsierdampfer laufen zu lassen, beseitigte mit Hülfe dieses Rechtes die gesamte Segelbootsahrt und wurde binnen weniger Jahre zum steinsteichen Manne. — Um dieselbe Zeit wurde die erste Feuerversicherungssgesellschaft durch ein privates Aktienunternehmen begründet.

stens an Trauer- oder Fastentagen zu den wohlbesetzten und kostspieligen Tafeln von Andrieur oder Dusseaur ihre Zuflucht zu nehmen brauchten; daß die von ruffischen und deutschen Garküchen (fogenannten Ruchmistern) verabfolgten Speisen und Getränke hinter den bescheidensten Ansprüchen zurücklieben, fonnte unter solchen Umständen niemanden wundernehmen. Und vollends das eigentliche Gefellschafts= und Gefelligkeits= leben! Während sich in den goldenen Tagen der großen "noch undurchgebrachten Abelsvermögen" in den oberen gesellschaft= lichen Stockwerfen Bälle, Soireen und verwandte Beranftal= tungen in unabsehbaren Reihen folgten und die Landhäuser der Vornehmen den gesamten Sommer über geladenen und ungeladenen Gästen offen standen, entbehrte die Mehrheit der Bevölkerung der Gelegenheit zu öffentlicher Belustigung oder Erholung in fühlbarster Weise. Die Theatersaison beschränkte sich auf eine vier= bis fünfmonatliche Dauer und schloß mit dem letten Tage des Carnevals (der Makliniza); öffentliche Bälle und Maskeraden wurden nur mährend dieser Zeit abgehalten 1. Trot der glänzenden Ausstattung des zum Tang= lokal dienenden Engelhardtichen Hauses und trot des massen= haften Zuströmens der Besucher, trugen diese Versammlungen bas trübselig-langweilige Gepräge, welches in nordischen Ländern veranstalteten Mummereien überall eigentümlich zu sein pflegt.

Was vom Winter galt, hatte in noch höherem Grade für den kurzen und heißen Sommer Geltung. Während das heutige Petersburg von einem reichen Kranze geschmackvoll angelegter und mit dem Mittelpunkte der Stadt wohlverbundener sommerlicher Vergnügungslokale umschlungen ist, gab es

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Merkwürdigerweise durften noch in neuerer Zeit tingestangesartige kleine Bühnen auch während der Fasten ihr Unwesen treiben, während die Opern und Theater geschlossen bleiben mußten.

damals nur zwei — gewöhnlich überfüllte — städtische öffent= liche Barks, den "Sommergarten" und das Jussupowsche Stabliffement; der seit den Zeiten Potemkins bestehende präch= tige Garten des Taurischen Palais und die anmutige Insel Rreftowski lagen für diejenigen, welche keine Wagen befaßen, so aut wie außerhalb der Welt, weil es, wie erwähnt, an wohlfeilen Fahrgelegenheiten und regelmäßig praktikabeln Wegen fehlte. Die beliebtefte Villeggiaturgegend damaliger Zeit bildete die seitdem aus der Mode gekommene Narwasche Straße, und das nicht wegen ihres landschaftlichen Reizes (der hinter demjenigen der Infeln weit zurückstand), sondern wegen der im Jahre 1822 nach Strelna und Vetersburg geführten Chaussee, der ersten, die im rufsischen Reiche erbaut worden war. Ein in die Dienste des kaiserlichen Ingenieur= corps getretener spanischer Obrist hatte dieses Wunderwerk zu stande gebracht.

Doch das nur beiläufig! Hat sich doch seit Ende der fünfziger Jahre manches gewandelt, und zwar zum Besseren gewandelt. Die Mittelklassen haben sich auch an der Newa die Berücksichtigung erstritten, die ihnen nicht mehr vorentschaften werden konnte, nachdem durch Ausbedung der Leibseigenschaft und Entfesselung der Industrie die Basis der privislegierten Minderheit zertrümmert und dem bürgerlichen Wettsbewerbe freie Bahn geschaffen worden. Unaufhaltsam vorsdrüngend haben Handel, Gewerbe und Spekulation ihren Verstretern zu Stellungen verholfen, die, wenigstens äußerlich, dens senigen der im Abendlande maßgebend gewordenen Klassen ühnlich sehen. Es giebt auch in Petersburg Baus, Gassens und Fuhrwerksordnungen, neben der geheimen (Staatszwecken gewidmeten) Polizei eine öffentliche, dem Publikum dienstbare Sicherheitsanstalt; es giebt Gasthöse für Leute, die keine Bes

dienten mit sich führen<sup>1</sup>, Pferdebahnen, Onmibusse, Flußdampfer und andere der gesamten Bevölkerung zugängliche Berkehrsanstalten, öffentliche Gärten und Vergnügungslokale der verschiedensten Gattungen und Arten, endlich Wege und Straßen, auf denen sich der Fußgänger auch während der schlechten Jahreszeit (d. h. vom September dis zum Mai) fortbewegen kann. Petersburg ist seiner äußeren Erscheinung nach, wenigstens in einigen Regionen, ein europäischer Ort geworden — ein Ort, wo neben den genießenden auch die produzierenden Klassen zu einem gewissen Rechte kommen und wo die Bedürfnisse der Mehrheit mindestens in thesi als die ausschlaggebenden angesehen werden.

Es läßt sich nicht leugnen, daß durch die Neuschöpfungen (Squares vor dem Alexander-Theater mit dem Standbilde Katharinas II, bei der Jsaakskirche, um die Admiralität u. s. w.) manches wirklich Bemerkenswerte zu den früheren wahrhaft imposanten Stadtbildern hinzugekommen ist, wie vornehmlich die Newa-Aussichten sie darboten.

Unter diesen Reuschöpfungen verdient namentlich der die alte Admiralität umgebende, von Dr. Regel, dem Direktor

<sup>1</sup> Um viele Decennien später, als diese Erinnerungen datieren, ba in den Hotels ständige Dienerschaft schon üblich geworden war, hat in einem der vornehmften Gafthofe der Residenz ein europäischer Reisender fich darüber beklagt, daß bei den exorbitant hohen Preisen die Bedienung eine so elende und die Ausstattung und Reinlichfeit der Zimmer so mangelhaft fei. Bur Entschuldigung hat der Berwalter des Gafthofes ausgeführt, daß bei ber Qualität der aus dem Reichsinnern fommenden Reisenden es nicht anders sein könne. Raum find aus dem Austande mit großen Rosten angeworbene Rellner angelangt, fo sind sie durch glänzende Berfprechungen durchreifender ruffischer Berrschaften abspenftig gemacht. Liegt ein folder Bojar im Bette gur Wand gekehrt, fo ift er ju träge, zum Ausspeien sich umzufehren: er speit gegen die Wand. Statt gur Bedeckung eines Senfpflafters ein Stud Flor bringen gu laffen, findet er es einfacher, aus der Genftergardine ein Stud auszuschneiden u. f. w. Da mußte wohl, auch bei häufigen fostspieligen Remonten, schwer Ordnung aufrecht zu halten sein!

bes botanischen Gartens, angelegte ausgedehnte Stadtgarten erwähnt zu werden. Dieser "Deutsche" ist einfältig genug gewesen, die Anlage kostenfrei herzustellen aus dem Erlöse der Pslastersteine des immensen Plazes. Ein anderer hätte sich bei dem Unternehmen gar schön die Taschen gefüllt.

Auch die elektrische Beleuchtung des endlosen Newskis Prospekt, der Morskaia u. s. w. ist großartig.

Das aber ist alles, was über die Europäisierung Petersburgs gesagt werden kann. Niemals wird die auf einen finnischen Sumpf gebaute Haupt- und Residenzstadt des russischen Reiches verleugnen können, daß sie das Geschöpf der Laune eines Einzelnen, eine Beranstaltung zu Staatszwecken nicht das Erzeugnis und die Blüte eines Volkstums, geschweige denn eines in sich befriedigten Volkstums ist. In dieser Rückssicht hat zwischen denkenden Ausländern und urteilsfähigen Russen stetz die vollkommenste Übereinstimmung bestanden.

"Mit ein bischen anderen Worten" haben die hervor= ragendsten rufsischen Schriftsteller älterer und neuerer Zeit von ber Stadt, "in welcher die Straßen immer feucht, die Bergen immer trocken sind" (W. Solohub), das Rämliche gefagt wie F. M. Arndt, Friedrich v. Gagern, Marquis de Cuftine, Aurelio Buddeus und ungezählte andere Vertreter westeuropäischer Bildung und Denkungsart. Der russischefte und europäischeste der Russen früherer Zeit (Philipp Wigel und Alexander Herzen, beide Träger deutscher Ramen und zur Hälfte von deutscher Abkunft) trafen in ihrer Abneigung gegen Petersburg mit Affakow und Jwan Turgenjew genau zusammen. "Petersburg", so urteilte der Begründer der Slavophilenpartei, "kommt mir wie eine ungeheure auf Draht gezogene Kaserne vor. Diese Granitmassen, diese mit Retten eingefaßten Brücken, der ewige Trommellärm — alles ängstigt und verstimmt mich. Rirgends fieht man ein eigentlich ruffisches Gesicht - allenthalben nichts als finnische Physiognomieen." "Bestechlichkeit und Willfür in voller Blüte, im Mittelpunkte des öffentlichen Lebens die Raserne, Demunziationen und Verdächtigungen das tägliche Brot." In diefe Sate faßte um diefelbe Zeit (1842) Turgenjew die Summe seiner Vetersburger Wahrnehmungen zufammen. Was diesen so verschieden gearteten Männern die Stadt Beters des Großen unerträglich machte, beengt dem ernsthaften Beobachter noch heute die Bruft. Der Mangel jeder freien und natürlichen Bewegung - die Abwesenheit jeder Spur von Volkstum, der grelle und anscheinend unvertilgbare Abstand, der die unteren von den höheren Schichten der Gesellschaft scheidet. Über einer bunt zusammengewürfelten Menge von Menschen der ver= schiedensten Rassen und Bekenntnisse, Menschen, die durch kein fichtliches Band, kein greifbares Interesse, keine Idee gusam= mengehalten werden, ift ein dicker Firnis gezogen, den der Europäer für russisch, der Russe für europäisch hält und der weder das eine noch das andere ift.

Im Osten und im Westen Europas, im nördlichen Afrika und in den verschiedenen Teilen Asiens, giebt es Städte, die rücksichtlich der ethnographischen Buntscheckigkeit hinter St. Petersburg nicht nur nicht zurückstehen, sondern dasselbe noch übertreffen — aber keine zweite Stadt unseres Weltteils giebt es, in welcher der Mangel einer bestimmten Lokals und Nastionalfarbe, eines die verschiedenen Bevölkerungsschichten versbindenden Zusammengehörigkeitsgefühls sich in so peinlicher Weise geltend machte wie in dieser. Dieses Unbehagen hat der — viele Jahre lang in St. Petersburg heimisch gewesene — Kulturhistoriker Viktor Hehn in den nachstehenden Sätzen zum wahrhaft klassischen Ausdruck gebracht: "Wer St. Petersburg kennt, weiß ein für allemal, daß die russische Kultur,

welche diesem Chaos einander widerstreitender Interessen die Tünche giebt, nichts weiter als ein Bühnenspiel ist, darauf berechnet, europäischen Beschauern zu imponieren. Alles spricht, agiert, schminkt und drapiert sich nach der Seite hin, wo dieses Publikum sitt, um sein eigentliches Leben und Treiben erst zu beginnen, wenn es mit der offiziellen Komödie fertig ist." — "Die Voraussetzungen menschlicher und europäischer Vildung sehlen, und weil sie sehlen, kommt das gesamte hiesige Treiben — das liberale wie das künstlerische — auf eine Kulturmaskerade am Newauser heraus."

Und zwar eine Maskerade auf Kommando! Alles, was bem Blicke begegnet, ift Staatsveranstaltung zu Staatszwecken, alles verrät, daß es von außen angeheftet, auf Rommando zusammengetragen worden ist. Nirgends ein Denkmal, das von der Kontinuität freier, auf humane Ziele gerichteter Bürgerarbeit, von Ergebniffen einer nach inneren Gesetzen auf= gebauten Geschichte zeugte und das auf naturgemäße Entwicke= lung ichließen ließe; nirgends auch nur eine Spur von volkstümlicher Sitte, von gefundem, auf fich felbst ruhendem Lokalgeiste, nirgends eine Regung nationalen Humors ober gefunder Freude an sich felbst und dem eigenen Schaffen. Trot der Borherrschaft des ruffischen Idioms hat man die Empfindung, unter Menschen zu stecken, die Mühe haben, sich untereinander zu verstehen, die weit auseinandergehende Wege verfolgen. Man fühlt sich von Menschen umgeben, für die es fein gemeinsames Gestern giebt und deren Zusammenge= hörigkeit sich auf die allen gleich fühlbare Abhängigkeit von Regen, Kälte, Wind und — Polizei beschränft.

Dabei ist es trot des unaufhörlichen Wechsels der Vershältnisse und der Stimmungen geblieben, welche die Eristenzer bedingungen dieser Menschenanhäufung im Laufe des letzten Jahrhunderts beherrscht haben. Im wesentlichen hat Peterse

burg allezeit den Charafter seines zeitweiligen Beherrschers getragen, einerlei, ob derselbe Beter oder Paul, Alerander oder Nikolaus hieß. Reform und Reaktion, alles ist mehr als einmal bagewesen und spurlos an der größten Stadt des europäischen Nordens vorübergegangen. Muf die fosmo= politischliberale Ara des ersten Alexander folgte das stramme freudlose herbstliche Regiment des Kaisers Nifolaus, von jener burch den Strom des am 12. (24.) Dezember 1825 vergoffenen Blutes getrennt. Unter dem zweiten Alexander brach das Eis banger Erstarrung ein zweites Mal; geweckt burch bas Frühlingswehen, welches die Aufhebung der Leibeigenschaft begleitete, schien sich an dem Ufer der Newa neues Leben zu Ende der fünfziger Jahre zu regen, eine Zukunft anzukündigen, "wo Bürgerglück versöhnt mit Fürstengröße wandeln werde". Es waren das die Tage stolzer Freude an der kommunalen Neugestaltung Petersburgs, die Zeiten glänzender Trämme von selbstloser Teilnahme aller Gebildeten an der Selbstverwaltung und von mühelos zu erringender Mustergültigkeit der hauptstädti= schen Entwickelung — die Zeiten stillen und doch siegesgewissen Hoffens auf die Stunde, wo Petersburg die gesetlichen Bertreter des ruffischen Volkes um den Zarenthron geschart sehen würde! "Habt ihr", so hieß es in der Renjahrsnummer der ruffischen St. Petersburger Zeitung vom Jahre 1862, "habt ihr die Stimme von oben vernommen, welche zwanzig Millionen unseres Volkes wachrief? Horcht auf den Klang dieser Stimme, sie kam vom Herzen, und nur mit dem Herzen könnt ihr sie verstehen! Diese Stimme ift ein Lebenshauch, der das Bolf in neue Bahnen gerückt, die Posaune des jüngsten Tages, welche die Toten aus ihren Gräbern gerufen hat!"

Die Stimme, die ihrer Zeit solche Wunder gewirkt, ist längst verstummt: ein dunkler Blutflecken bezeichnet die Stelle, von welcher sie einmal erklungen und einen Wiederhall zu er-

wecken gewußt, bessen Donner einen Augenblick die Welt erstüllten. Was seit dem von Petersburg aus in das übrige Rußland hinausgeklungen, ist keine Weckstimme gewesen und hat auch keinen Wiederhall hervorzurusen vermocht; was sich für solchen ausgab, war das Geschrei von Leuten, die als Nachruser im voraus ausgegebener Losungsworte Scho zu spielen und dadurch Rußland und Europa zu täuschen versücht haben. Der kurze Traum von kommunaler und anderer Freiheit Petersburgs und von der liberalen Führerrolle dieser Stadt ist längst zu Ende, Petersburg ist gerade so stumm geworden, wie es damals war, als Nikolaus I übernommen hatte "für 60 Millionen Russen Mensch zu sein"!

Wird es dabei sein Bewenden behalten? Wird der Enkel des letzten Selbstherrschers der alten, vom Zeitbewußtsein unberührt gebliebenen Schule die Rolle fortzusetzen vermögen, die sein Großvater ein Menschenalter lang ausgefüllt hatte?

Die Antwort darauf wird allein die Zukunft zu erteilen vermögen. Diese Zukunft aber erscheint durch Elemente der Vergangenheit bedingt, die längst aufgehört haben, Geheim-nisse zu sein.

# Ulerander III.

1.

### Alls Thronfolger.

"Die Selbstherrschaft wurde wieder ihr eigener Zweck, wie sie es vom Tode Peters des Großen bis auf die Zeit Alexanders I gewesen war. Erhaltung ihrer selbst wurde wieder die eigentliche Aufgabe der Regierung, von der alles andere abhängig und bedingt sein mußte."

In diese Sätze faßt der kundigste der Geschichtschreiber Rußlands die russische Geschichte der drei Jahrzehnte, welche auf die Entdeckung der Militär=Verschwörung von 1825 folgten. "Das ist es", fährt er fort, "was Rußland den Geheimbündlern und Verschwörern verdankt."

Läge es nicht im Wesen geschichtlicher Vergleichungen und Parallelen, daß sie irgendwo hinken, so ließe sich das Nämliche von der Regierung sagen, die auf die Ara Alexans ders II gesolgt ist. Die Thronbesteigung dieses Herrschers war mit dem nämlichen Jubel begrüßt worden wie 55 Jahre zuwor der Thronwechsel, der den ersten Alexander auf den Schild gehoben hatte; wie jene mündete auch diese in einen

Blutstrom, und wie die Erinnerung an den 12. (24.) Dezember 1825 die gesamte Regierung des Kaisers Nikolaus bestimmte, so steht die Politik des dritten Alexander dis zur Stunde unter dem Eindrucke des scheußlichen und wahnwizigen Versbrechens vom 1. (13.) März 1881; wie den Großvater so beherrscht den Enkel der Gedanke, daß allein die "Selbstsherrschaft" Volk und Herrschaft vor Zusammensturz und Untersgang zu bewahren vermöge.

Damit aber hört die Ühnlichkeit auf. Nie hat es so verschiedene Menschen wie den Bater und den Sohn des zweiten Alexander gegeben.

Mehr als die Façade eines großen Mannes hat Kaifer Nikolaus niemals dargestellt. Die Grenzen der Ginficht dieses Fürsten waren ebenso eng gezogen wie die seiner Bildung; dafür besaß derselbe den ungeheuren Vorzug einfacher, in sich geschlossener Naturen, an sich selbst zu glauben. Zu ver= wundern war das um so weniger, als Nikolaus' Emporkommen sich unter Verhältnissen vollzogen hatte, die Zweifel an der Berechtigung und Zweckmäßigkeit des absolutistischen Regiments niemals aufkommen ließen. Zwanzig Jahre junger als fein Bruder und Vorgänger, hatte Nifolaus dessen friegerische und politische Sorgen niemals geteilt, nie mehr als die glänzende Außenseite des Regiments dieses populärsten Fürsten seiner Zeit zu sehen bekommen. Obgleich nicht als Thronfolger geboren, wußte er doch feit seinen Junglingsjahren, daß die Erbschaft seiner beiden kinderlosen Brüder ihm aller Wahrscheinlichkeit nach zufallen würde. In dem gefunden Körper des stattlichen Mannes wohnte eine gesunde, im Grunde heitere Seele, in seinem Geiste aber waren Beschränkung und Selbstbewußtsein so glücklich gepaart, daß Nikolaus zu Mißtrauen gegen sich selbst noch weniger neigte als zu Mißtrauen gegen andere. Die Lehre vom göttlichen Charafter des Herrscherbernfes nahm der dritte Sohn Pauls I so gutgläubig und so wörtlich, daß ihm keinen Augenblick zweiselhaft erschien, daß Gott ihm mit dem Herrscheramte auch den Herrscherverstand gegeben habe.

Dazu tam, daß die für fein Amt erforderlichen äußeren Eigenschaften dem schönen, imposanten und formengewandten Manne in hohem Grade beiwohnten und daß Stärke des Charafters und bes Glaubens an sich felbst ihn in den Stand fetten, sich felbst und andere über das, was ihm fehlte, zu tänschen. Liebenswürdig, beredt und einnehmend, wenn er wollte, wußte Nifolaus, wo es not that, die Beschränktheit feiner Ginficht und die Flachheit feines Geistes hinter einer Unnahbarkeit zu verbergen, die unliebsamen Ginflüssen ein für allemal den Weg versperrte und die im Laufe der Jahre von der Maske zur zweiten Natur des Zars wurde. Vierteljahrhundert vom Glücke beispiellos begünstigt, zumeist Menschen untergeordneten Geistes und bestimmbaren pon Charafters umgeben, galt der Beherrscher des ausgedehntesten Reiches der Erde schließlich sich selbst für ebenso unfehlbar wie seiner Umgebung. Im Privatleben heiter, einfach, zu Scherzreden und Späßen geneigt, die trot unaufhörlicher Wiederkehr den Sindruck der Herzlichkeit machten, jah er es für feine Pflicht an, in Ausübung feines Amtes die einmal eingeschlagene Richtung mit einer Rücksichtslosigkeit und Strenge zu verfolgen, die ihn eben wegen der Beschränktheit seines Gesichtsfreises und der Rälte seines Naturells keine Unstrengung fostete.

Von diesen Eigenschaften des Großvaters ist keine einzige auf den Enkel übergegangen. Alexander III wuchs unter dem Eindrucke der ungeheuren, alle gegebenen Verhältnisse in Frage stellenden Bewegung der Geister auf, welche die Aufshebung der Leibeigenschaft begleitete. Der erste Eindruck, den

ber elfjährige Anabe empfing, war berjenige des vollständigen Zusammenbruches der von dem Vater seines Vaters aufsgerichteten Ordnungen und der allgemeinen Fahnenflucht der Männer, welche für die Grundsäulen des alten Systems gesgolten hatten. Der Reihe nach sanken die FundamentalsEinrichtungen des Nikolaischen Rußland in den Staub, sobald der Hauch der neuen Zeit sie zu berühren begonnen hatte; was sonst für unantastbar und ehrwürdig angesehen worden war, verlor über Nacht seine Bedeutung, um Dingen Platzu machen, die zu neu waren, um dem Verständnisse des im Winterpalais auferzogenen Kaisersohnes irgend zugänglich zu werden.

Bis zu feinem zwanzigsten Jahre von jeder Aussicht auf die Thronfolge ausgeschlossen und so ausschließlich zum Soldaten erzogen wie weiland fein Großvater, überkam Alexander Alexandrowitsch das Thronfolgerecht ohne jede Spur von Vorbereitung auf feinen fünftigen Beruf. Darüber mit ber Naivetät der alten Zeit hinwegzusehen und Herrscherberuf und Herrschergabe für gleichbedeutend zu halten, war für den Sohn des neunzehnten Jahrhunderts, den Jüngling, der Zeuge der furchtbaren Krifen von 1860 und 1861 (erste Studenten= revolte, Aufhebung der Leibeigenschaft, Bauernrevolte und Adels), von 1862 (revolutionäre Mai= Fronderie des Feuersbrünfte, Erlaß der Statuten der neuen Juftiz- und Provinzial=Dronung) und von 1863 (polnisch-litausche Revolution) hatte sein müssen, unmöglich; das Verfäumte nachzuholen aber erschien unermeßlich schwierig, wo ein Kreis bestimmter, für pflichtmäßig angesehener Beschäftigungen ben Raisersohn bereits sattsam in Beschlag genommen hatte. Inmitten der Anläufe zu Fortbildungsstudien, welche der neue Thronfolger mühsam genommen hatte, wurde derselbe durch das erste der gegen das Leben seines Baters unternommenen

Attentate (April 1866) bis in die Grundfesten seines Wesens erschüttert und an einen Abgrund geführt, dessen gähnende Tiefe auch von den kundigsten Zeitgenossen nicht geahnt worden war.

Begleitet wurden die auf dieses Attentat folgenden Borgänge von einem widerwärtigen Streit der Parteien, die sich während des folgenden Jahres (des Jahres der Bermählung Alexander Alexandrowitschs mit der seinem verstorbenen Bruder zugedachten Braut) fortsetten und die vollständig nie wieder zur Ruhe kamen. Wie überall und zu allen Zeiten suchten die Unzufriedenen sich an den Erben der Krone zu drängen und den geraden Sinn des jungen Mannes durch ein Gewebe endloser Intriguen zu verwirren und gefangen zu nehmen. Von dem Raiser wußte man, daß er gewisse Sympathieen für die europäischen Liberalen auch zur Zeit abnehmenden Ginflusses derselben nicht verlengnen konnte und daß er an den Erfolgen des feit dem Jahre 1866 in den Bordergrund ge= tretenen Preußen einen Anteil nahm, der den Fanatikern der Nationalpartei ein Grenel und ein Argernis war. Das genügte, damit alles, was in das Horn der Affafow und Ratkow blies, ben Thronfolger künstlich auf das Wiederkehren der auscheinend beschworenen Gefahren vorbereitete und die der europäischen Richtung zuneigenden Minister Walujew und Schuwalow verdächtigte.

Gegen Walujew warf sich seit dem Winter des Notjahres 1867/68 ein entlassener Provinzial-Gouverneur, Herr Tschikalow, mit besonderem Eiser ins Zeng, ein niedriger Ränkeschmied, der als Mitglied des vom Thronsolger geleiteten Notstands-Romitees eine dem Minister des Innern feindliche Neben-richtung zu etablieren versuchte und seinen hohen Beschützer in eine Korrespondenz mit Utsafow verwickelte, die schließlich in die Hände der geheimen Polizei siel und den Großfürsten

in arge Händel mit dem Grafen Schuwalow verwickelte. Dann wußte sich ein Maler Bogolubow unter die Vertrauten des Anitschkoff-Palais zu drängen und unter geschickter Benützung der allgemeinen Unzufriedenheit mit Alexanders II preußenfreundlicher Politik von 1870 den Zarewitsch in den Verdacht sustematischer Opposition gegen die Politik seines Vaters zu bringen. Für einen Augenblick gelang es gewissen radikalen Verehrern Gambettas, damals bei dem Kaisersohne Gehör zu sinden und denselben in den Ruf entschieden konstitutioneller Neigungen zu bringen. Die Kommune und die Ereignisse vom Mai 1871 bereiteten diesen Spielereien freilich ein gutes Ende; aus der Oppositionsstellung, in welche man ihn getrieben, kam der Thronfolger aber auch in der Folge nicht heraus.

Diese Belleitäten, die dem geraden Sinne des jungen, inzwischen zum Manne gewordenen Fürsten wenig entsprachen und sich demselben gleichsam aufgedrängt hatten, brachte erst der Unsbruch des türkischen Krieges zum Ubschluß. dieser Krieg brachte, war aber schlimmer als alles früher bagewesene. Nach vielversprechendem Anfang folgte eine Ent= täuschung auf die andere; es sank eine Antorität nach der anderen in den Staub und der Sohn wurde abermals in Gegensatz zu dem Bater gedrängt. Genauer wie der Zar wußte der Zarewitsch, daß die gegen das Oberkommando erhobenen Anklagen auf Unterschleif und Veruntremmg nur allzu begründet waren, daß der Eindruck der vor Plewna erlittenen Riederlagen eine bedrohliche innerliche Gährung hervorgerufen hatte und daß die Zurückhaltung, in welcher der zu Gorny-Stjuden weilende, den Augen der Maffen ent= zogene Kaiser wochenlang verharrte, schwere Gefahren im Gefolge hatte. Richt an den Kaiser, an den Thronfolger war die durch den Fürsten Woronzow auf den Kriegsschau-

plat beförderte Denkschrift gerichtet, in welcher Herr Akfakow auf Einberufung eines Central-Landschafts-Romitees antrug, welches die Geschäfte in die Hände nehmen und fähigere als die bisherigen Beerführer ausfindig machen sollte, und nicht die Schuld des Thronfolgers war es, wenn dieses Aftenstück unberücksichtigt blieb. Tief erschüttert von den Greueln des Rrieges, die er als gewissenhafter Corpstommandant bis ins einzelne kennen gelernt hatte, machte der Thronfolger bei allen, die ihn nach der Rückfehr vom Kriegsschauplate zu beobachten Gelegenheit hatten, den Eindruck eines ausgemachten Veffimisten. Welche Nahrung aber wurde diesem Leffimismus erst zugeführt, als der Berliner Kongreß den Vertrag von San Stefano zerriß und der Politik des beim Thronfolger wohlgelittenen Grafen Ignatiew ein furchtbares Dementi gab, und als wenige Monate später die Ura umunterbrochen aufeinanderfolgender Attentate anbrach, um den Hof, die Stadt und die Provinzen in einen panischen, die Nerven der Bedrohten ichier zerreißenden Schrecken zu versetzen. Und als ob es damit nicht mehr als genug gewesen wäre, begann um dieselbe Zeit das Argernis, welches Alexander II durch seine Doppelehe gegeben, in immer weiteren Kreisen bekannt zu werden und den sittenstrengen Erben der Krone in seinen zarteften Empfindungen zu verwunden. Nur mit Mühe gelang ihm, die im Jahre 1880 projeftierte Beröffentlichung der zweiten Che feines Baters zu verhindern.

Erlebnisse so erschütternder Art hätten auch den stärksten, geschlossensten Charakter um das innere Gleichgewicht zu bringen vermocht. Ein solcher Charakter aber war der zweite Sohn Alexanders II niemals gewesen und hatte er unter den gesgebenen Umständen nicht werden können. An und für sich derb und einfach angelegt, stand er seit dem zwanzigsten

Lebensjahre unter dem Gindrucke einer Aufgabe, deren Umfang seine Kräfte und seine Bildung überstieg. Lon Gindrücken der widerspruchsvollsten Urt hin und her gerissen, an allem beirrt, was ihm als feststehend und autoritär überkommen war, von jeder Teilnahme an den Geschäften ausgeschloffen, welche die Arbeit seines Lebens bilden sollten, und durch die Natur seiner Stellung daran verhindert, die auf ihn gehäufte Last mit Vertrauten zu teilen, wurde diese schlichte Natur in ein Mißtrauen gehetzt, das sich vor allem gegen sich selbst und die eigene Leistungsfähigkeit richtete. Der Großvater hatte mit dem einen, der Bater mit dem entgegengesetzten Syftem versucht, und beibe waren zu Schanden geworden beide hatten erlebt, daß das Kriegsinstrument in der ent= scheidenden Stunde ebenso versagte wie die nühsam auf= gerichtete bürgerliche Ordnung, und daß dem Mißgeschick ein Abfall gefolgt war, der die Redensarten von dem loyalsten Volke der Erde als Hohn und Lüge erscheinen ließ. Wo sollten Glauben an die Zukunft und Vertrauen zu sich selbst immitten eines Chaos hergenommen werden, welches ungleich schlimmer erschien als alles, was in den angeblich "heidnischen" Ländern des Westens an revolutionärer Zersetzung und Auflösung jemals erlebt worden?

Die Katastrophe vom 1. (13.) März 1881 ist bekanntlich an dem Tage erfolgt, an welchem Alexander II sich auf den Rat dreier seiner hervorragendsten Minister (der Grasen Loris-Melikow und Miljutin und des Finanzministers Abasa) zur Einberufung einer aus Vertretern sämtlicher Provinzial-Landschaftsvertretungen zusammenzusetzenden Versammlung entschlossen hatte. Erst als der entsetzte Sohn vor der gräßlich verstümmelten Leiche des Laters stand, wurde er mit den Sinzelheiten der gefaßten Entschließung bekannt

gemacht1. Die Urheber derselben hatten dem neuen Kaiser ferne gestanden und an ihrem Teil dazu beigetragen, daß der= felbe diefer wichtigen Maßregel ebenfo fern geblieben wie allem. was sonst während der letten sturmbewegten Jahre geplant und unternommen worden. Wen konnte es da wundernehmen, daß die entgegengesetzte, bei Hof, in der Generalität und im Beamtentum allezeit mächtig gewesene Strömung in der Stunde allgemeinen starren Schreckens die Oberhand behielt? Wie am Tage des Parifer Rommuneaufstandes, so hieß es auch jett wieder: "C'est là que mènent les idées", und bamit war das entscheidende Wort gesprochen. Die liberalen Ideen hatten Verbrechen und Verwirrung nicht vorzubeugen vermocht: fo mußte auf den Absolutismus, auf die Selbstherrichaft als Selbstzweck zurückgegriffen werden. Die moderne Bilbung sollte an der nihilistischen Berwilderung des heran= wachsenden Geschlechtes die Schuld tragen: damit ichien gesagt zu fein, daß nur die "rechtgläubige", unbeflect byzantinisch und altväterlich gebliebene Kirche helfen könne. Dem Einwurfe, daß ein snstematischer Kampf gegen die modernen Ideen zu demfelben Zusammenbruche führen muffe, der unter bem Kaiser Nikolaus erlebt worden — diesem Einwurfe glaubte man zu begegnen, indem man das wirksamste der zeitgemäßen Schlagworte, den Nationalismus, auf das Schild schrieb.

<sup>1</sup> Es verdient bemerkt zu werden, daß das die geplante Versammslung berusende Manisest bereits von Alexander II unterzeichnet worden war, und daß es ohne Zweisel zur Veröffentlichung gelangt wäre, wenn nicht Ignatiew, in der richtigen Berechnung, dadurch zu dominierendem Einflusse zu gelangen, es für angezeigt gehalten hätte, seine oben gesnannten Kollegen sosort beim neuen Monarchen zu verdächtigen und gegen das Projekt, welchem er bisher zugestimmt hatte, Vedenken einzuslößen. Die Publikation unterblieb und die genannten liberalen Minister waren alsbald beseitigt. Ignatiew war Herr der Situation. So wurde der "Bater der Lüge" zum ersten Begründer des gegenwärtigen abssolutisstischen Regimentes.

Mit dem reinen Volkstum, der grundfätzlichen Abwendung von allem (nicht nur dem liberalen) westeuropäischen Wesen<sup>1</sup>, war es weder unter Alexander II noch unter Aifolaus verssucht — in dieser Rücksicht noch seine Riederlage erlebt worden. Vielleicht daß dieser zugleich neue und alte vorpetrinische Talisman die gehofften Bunder that und die empörten Wogen zur Ruhe brachte.

Die Einfachheit dieser Logik entsprach der Tenkungsart des jungen, von der occidentalen Kultur unberührt gebliebenen Herrschers in jeder Hinscht. Die Frage war und blieb nur, inwieweit der Charakter Alexanders III der Übernahme einer solchen um das dreifache erschwerten Aufgabe entsprach. Der von hundert Zweifeln bewegte, in den Widersprüchen des modernen Lebens um alle Ursprünglichkeit gebrachte, innerlich unsichere, vom tiefsten Mißtrauen gegen sich selbst erfüllte Sohn des Reformators Alexander II sollte in die Rolle einstreten, an welcher der eiserne, in seiner autoritativen Naivetät niemals beirrt gewesene Nikolaus gescheitert war.

2.

### Als Selbstherricher.

Feind und Freund sind darüber einig, daß der gegen= wärtige Selbstherrscher aller Reussen die Tugenden eines acht= baren Privatmannes in ungewöhnlichem Maße besitzt. Sin trefflicher Gatte, liebevoller Later, sparsamer und gewissenhafter

<sup>1</sup> Zu großem Teile ist biese Abwendung von westeuropäischem Wesen auf der neuen Kaiserin, der dänischen Prinzessin, Haß gegen Deutschland, welches als Repräsentant westlichen Geistes galt, zurückszuführen.

Haushalter, aller Umwahrheit<sup>1</sup>, Unsittlichkeit und Leichtfertigsteit abgeneigt, zeichnet dieser Monarch sich durch Fleiß und Genauigkeit in der Erfüllung seines hohen Beruses aus. Jeder Art von Koketterie abgeneigt, geht er seines Weges, ohne um Volksgunst und Beifall zu buhlen, ohne irgend eine der kleinen Künste anzuwenden, durch welche Männer seiner Stellung sich zu empfehlen pflegen. Auf den ersten Blick erscheint er demnach als eine der geschlossenen Herrschernaturen, wie sein Großvater eine war. Gleich diesem soll Alexander III streng, rücksichtslos, allen Zugeständnissen abgeneigt und von dem Rechte seiner Persönlichkeit und seiner Ausnahmestellung so vollständig durchdrungen sein, daß Unzugänglichkeit sür Beeinflussungen und für Erwägungen des Zweisels oder der Besorgnis sich gleichsam von selbst versteht.

Wären Willensrichtung und Charaktereigentümlichkeit gleichbedeutend, und vermöchte ein sterblicher Mensch jemals seinen Charakter so zu bestimmen, wie er es wünscht, so wäre diese Auffassung des dritten Alexander zutreffend. Dem aber ist nicht so, und weil niemand anders sein kann, als er von der Natur einmal geformt worden, ist dieser Monarch nicht, der er sein und scheinen möchte, sondern ein ganz anderer. Auch von ihm gilt das Wort des Dichters:

Wie an dem Tag, der dich der Welt verliehen, Die Sonne stand zum Gruße der Planeten, Bist alsobald nur fort und sort gediehen Nach dem Gesetz, wonach du angetreten, So mußt du sein, dir kannst du nicht entsliehen.

Der zweite Sohn Alexanders II ist als bestimmbarer, mit sich selbst im Streite liegender, moderner Mensch geboren

<sup>1</sup> Freilich wird durch die eigenartige Begabung und durch die Natur der nächsten Umgebung das Vermögen, "Wahres" von "Unwahrem" zu unterscheiden, nicht wenig beeinträchtigt.

und (wie wir gesehen haben) durch seinen Lebensgang zu Mißtrauen und Zweifel an sich felbst und anderen erzogen worden; trot eifrigsten Bestrebens, auf sich ruhender Autokrat zu werden, wird er sich niemals zu einem solchen umzumodeln vermögen. Die ihm eigentümliche Zurückhaltung beruht zur einen Sälfte auf angeborener und unüberwundener Schüchtern= heit, zur andern Hälfte auf Mangel an Selbstvertrauen. Auf dem einmal eingeschlagenen Wege zu beharren, ist ihm mühsam abgerungenes Gebot der Pflicht, nicht Produkt innerer Not= wendigkeit. Fremdem Rat und fremder Meinung ist der Raiser schwer zugänglich — nicht weil er stets eine eigene, auch nur für ihn felbst außer Zweifel stehende Meinung befäße, sondern weil er unbeeinflußbar zu sein und unbeeinflußbar zu scheinen für Pflicht hält und weil er den Schein der Abhängigkeit noch ängstlicher fürchtet als die Abhängigkeit ober Bestimmbarkeit selbst. Des preußischen Ministers v. Manteuffel viel= verspotteter Ausspruch, "daß der Starke einen Schritt zurücktreten könne", gilt für den rufsischen Monarchen e contrario: wenn dieser Fürst stärker wäre, als er es ist, würde er nach= giebiger sein, und wenn er selbstbewußter und sicherer zu sein vermöchte, als ihm gegeben ift, so würde der Schein der Nach= aiebigkeit ihn nicht anfechten. Zum Mißtrauen gegen andere hat das Leben ihn allerdings erzogen — die Hauptquelle, aus welcher sich dasselbe nährt, ift indessen das Mißtrauen gegen sich selbst und die eigene Zureichendheit. Dazu kommt ein anderes: gerade weil Entschlüsse ihm schwerfallen, faßt Megander III sie gewöhnlich mit einer gewissen Heftigkeit: "lorsqu'il prend une fois un parti, il veut avec fougue pour n'être pas obligé de vouloir longtemps". Mit dieser inneren Unsicherheit hängt Alexanders III Abneigung gegen west= europäisches Wesen eng zusammen. Dieselbe gründet sich einesteils auf des Raisers Empfindung, wenigstens in diesem

einen Punkte mit dem Instinkte seines Volkes zusammen= zutreffen und an demselben einen Rückhalt zu besitzen, vor= nehmlich aber darauf, daß die occidentale Entwicklung für Se. Majestät eine unheimliche und immensurable Größe be= deutet, mit welcher man sich so wenig wie immer möglich einlassen und so rasch wie immer möglich absünden muß!

Aus diesem Widerspruche zwischen der eigenen Natur des Kaisers und der Aufgabe, die derselbe sich gesteckt hat und die jede Anlehnung an andere ausschließt, erklären sich die vielbesprochenen Eigentümlichkeiten in dem täglichen Berhalten dieses Monarchen. Er verkehrt mit seinen Ministern und Generalen lieber schriftlich als mündlich, weil er Gin= würfen entgehen will, auf welche er nicht eingerichtet ist; pflichtmäßig empfängt er Hunderte von Menschen aus allen Teilen seines weiten Reiches — zu eingehenden Unterredungen läßt es der Monarch aber nicht kommen, weil er Auseinander= setzungen fürchtet, die Schwierigkeiten bereiten könnten. vermeidet soweit als möglich direkte und längere Verhand= lungen mit auswärtigen Diplomaten, weil er dieselben nicht berechnen zu können glaubt und — weil der Ausdruck in französischer Sprache ihm mehr Mühe macht, als er eingestehen will. Den Kreis täglich wiederkehrender Berührungen und Geschäfte hat der gewissenhafte und thätige Herrscher allmählich beherrschen gelernt — was außerhalb dieses Kreises lieat, wird forgfältig vermieden und schon aus diesem Grunde Zusammentreffen und Zusammenleben mit fremden Monarchen (den befreundeten und anspruchslosen bänischen Schwieger= vater natürlich ausgenommen) auf das Unvermeidliche beschränkt. Die Furcht, in eine zweite Rolle gedrängt werden zu können, verfolgt den Enkel des "unfehlbaren" Nikolaus wie ein Gespenst. Der Natur der Sache nach aber teilt fich ber Druck, der auf dem stets um die Ausfüllung seiner Position

bedachten Kaiser lastet, der Umgebung desselben mit, und dieser Druck prägt dem Hofleben ein Unbehagen auf, das auch von befreundeten Zeugen desselben nicht in Abrede gestellt wird. Perfönlich herzhaft, empfindet der von taufend Gefahren umaebene Sohn seines Baters die ihm auferlegten Rücksichten äußerer Vorsicht so peinlich, daß diese allein ihm die Freude an der Eriftenz vergällen könnten; auch noch von Rücksichten auf die übernommene Rolle eingeengt und zu beständiger Ber= leugnung seiner wahren Natur genötigt, kommt er aus dem Widerspruche zwischen Sein und Scheinen höchstens in den Ferientagen heraus, welche ihm während seiner periodisch wiederkehrenden Besuche am Ropenhagener Hofe gegönnt sind. Die derbe, frische, liebenswürdige Urt, die ihm in glücklicheren Tagen innewohnte, darf sich hier, wo er mit niemandem zu rechnen braucht, frei und ungestört entfalten — im gewöhn= lichen Laufe der Dinge wird fie dagegen mit ängstlicher Ge= wissenhaftigkeit zurückgedrängt. Und doch verrät sich der innere Zwiespalt dem irgend aufmerksamen Beobachter auf Schritt und Tritt — im Salon wie bei der Parade und bei festlichen Gelegenheiten. Der Blick des hochgewachsenen, stattlichen, urfräftigen Mannes mit der schönen breiten Stirn zeigt eine Mischung von Strenge und Weichheit, gebietendem Stolze und unüberwundener Schüchternheit, die auf ein beständig mit sich selbst beschäftigtes Gemüt schließen läßt. Daraus erklärt sich, daß der als Großfürst nichts weniger als un= gesellige Fürst im Laufe der letten Jahre bei einer Jolierung

<sup>1</sup> Seine "gescllige" Beranlagung zeigte sich unter anderem in den zwangs= und formlosen Orchesterabenden, welche der Thronsolger in intimstem Kreise bei sich abhielt und an welchen er eifrig mitwirkte. Wie mancher hat damals, in der Hossinung zu diesen "Bierabenden" badurch Zutritt zu erhalten, sich mit Erlernung eines selten vertretenen Instrumentes, z. B. des tiesen Fagottes, abgemüht! Die Kunst sollte dem Chrzeize solcher Leute dienen: nicht nur nach Brot geht sie.

angelangt ist, wie sie bei keinem seiner Vorgänger vorgekommen war. Der Verkehr mit seinen sogenannten Vertrauten beschränkt sich auf ein geringes. Beziehungen zu außerhalb des gewohnten Kreises stehenden Sterblichen sind nahezu ausgesichlossen, und an die Stelle persönlichen Austausches mit den Räten der Krone tritt mehr und mehr eine Vorliebe sür die Aktenarbeit und den schriftlichen Verkehr, welche nach Ansicht der Eingeweihten nichts weniger als ersprießlich wirkt.

Die sich aus dem Vorstehenden ergebende Summe ist batd gezogen. Datierte der barocke Ausspruch, daß die kleine Moral die große (das heißt die politische) Moral verdirbt, nicht um hundert Jahre zurück, so könnte man meinen, dieses Wort fei direkt auf den gegenwärtigen Kaifer von Rußland und bessen Regierungsweise gemünzt worden. Nachdem der im Jahre 1881 mit der Ministerschaft des "genialen" Grafen Janatiew angestellte Versuch mißglückt war, hat Alexander III fich vornehmlich mit Perjönlichkeiten zu umgeben versucht, beren Unsträflichkeit in privaten Beziehungen für politische Zuverläffigkeit und geschäftliche Brauchbarkeit Gewähr leiften foll. Daß man "verzweifelt wenig ist, wenn man nichts weiter als ehrlich ist", das hat der eine Teil dieser Herren bei sich darbietender Gelegenheit so sattsam bestätigt, daß über diesen Punkt nichts weiter gejagt zu werden braucht. Der andere Teil besteht aus ber gefährlichsten aller überhaupt möglichen Gattungen von Staatsmännern, nämlich ans "eminent ehrlichen" Fanatikern der Reflexion — Männern, deren Chrlichfeit durch eine noch eminentere Beschränktheit und Kurzsichtiafeit übertroffen wird. Um das Unglück voll zu machen, find

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Das gilt von den Personen, welche Alexanders III Willensrichtung thatsächlich bestimmen und welche seine intime Umgebung bilden, feineswegs aber von allen der Fachminister, welche dem kaiserlichen Willen zu dienen haben. Daß der vormalige Justizminister Nabokow ohne allen

eben diese Männer die einzigen allerhöchsten Ratgeber, denen ber ängstlich auf seine Selbständigkeit bedachte Monarch wenigstens bei Gelegenheit übergreifenden Einfluß gestattet. Fähigkeit und Neigung, überlegene Talente anzuerkennen und von ihnen Nuten zu ziehen, sind bekanntlich auf feste, ihrer jelbst sichere Herrschernaturen beschränkt; wo diese Eigenschaften fehlen, wird dem Talent ein Mißtrauen entgegengesett, das ehrlichem und ehrlich erscheinendem Fanatismus gegenüber nur allzuleicht schweigt. Daß auf den Kaiser Alexander III mit rücksichtsloser Entschiedenheit vorgetragene Überzeugungen ungleich größeren Eindruck machen als scharffinnig und schlagend begründete Meinungen, mag seinem sittlichen Charakter alle Ehre machen; für Rufland und für Europa wäre der Gewinn ungleich größer gewesen, wenn das umgekehrte Verhältnis obwaltete. It doch ein großer, vielleicht der größte Teil unferer in internationalen Fragen begangenen schweren Mißgriffe auf die Besoranis des Kaisers vor fremden und besonders deutschen Beeinfluffungen zurückzuführen 1. Je unwiderleglicher die aus Westeuropa zu uns gedrungenen Meinungen und Vorschläge motiviert waren, desto argwöhnischer wurden sie aufgenommen, während den Ausgeburten des nationalen und kirchlichen

Fanatismus nur seinen eigenen Vorteil wahrnahm und daß der berech= nenden Verschlagenheit Wyschnegradskys alles andere eher als Fanatis= mus vorgeworsen worden ist, weiß jedermann.

<sup>1</sup> Es fommt hier noch ein anderer Umstand in Betracht. Ausseiner Abneigung gegen Personen, die ihn beeinflussen könnten, erklärte man es sich, daß Alexander III bei längeren Abwesenheiten, wie zu den Kopenhagener Sommerfrischen, nicht den vormaligen Kaiserbegleiter, den geschäftstundigen Grafen Abserberg, oder gleichwertige Personen sich attachierte, sondern nur Individuen, welche nicht gewohnt sind, eigene Meinung zu verraten. Dieser Umstand ist zur allersolgenschwersten Gelztung gelangt, als im Sommer 1886, von Kopenhagen aus, in so brüsker Weise gegen den Battenberger vorgegangen wurde. Damit ist die polizische Spannung, welche noch heute Europa in Atem hält, eingeleitet worden.

Rassensantismus als besonderer Borzug angerechnet zu werden pflegt, "daß sie nicht zum Kopf, sondern zum Herzen sprechen". Als ob Herzensüberzeugungen ein Privilegium auf Unsehlbarseit besäßen, das intellektuellen Urteilen versagt geblieben ist, und als ob die Unterordnung unter überlegene Gründe minder ehrenvoll wäre als die Unterordnung unter starke Impulse anderer! Bohl giebt es Instinkte, die sicherer sind als sorgfältig aufgebaute Raisonnements — solche Instinkte werden aber nicht bei "eminent ehrlichen" oder fanatischen, sondern allein bei genialen Naturen angetrossen. Geniale Naturen sind in der Umgebung Alexanders III ebensowenig ausssindig gemacht worden wie unter seinen Borgängern, und wenn sie jemals entdeckt werden sollten, so würde ihr Los von demjenigen des "Steines der Beisen" wenig verschieden sein:

Und fänden sie den Stein der Beisen, Die Beisen mangelten dem Stein.

Doch davon wird bei anderer Gelegenheit ausführlicher zu handeln sein. Hier kommt nur die — zumeist falsch besurteilte — Person des Zaren in Betracht. Von den vielen über denselben gangdaren Frrtümern bedarf einer besonderer Erwähnung. Im Gegensatze zu seinem Vater, dessen nervöse, bewegliche und weiche Natur mit einer erheblichen Dosis innerer Kälte versetzt war, ist Alexander III seiner Anlage nach heftig und heißblütig; gewöhnt, sein Temperament im Zaume zu halten und unter die Aussicht der Vernunft zu stellen, kann Alexander III dennoch, wenn er aus dem Gesleise gebracht wird, ebenso rücksichtslos und brüsk ausbrausen und zusahren wie weiland sein gefürchteter Großvater. Die darüber umlausenden Erzählungen sind nicht unbegründet,

<sup>1</sup> Und giebt es stärkere Impulse als diejenigen des Neides, welcher die Haupttriebkeber des rufsischen Chauvinismus ist!

aber zumeist stark übertrieben. Daß diese Ausbrüche sich nicht selten gegen vertraute und geliebte Personen (zuweilen die geliebtesten) richten und daß sie sich schlechterdings nicht vorausberechnen lassen, erklärt die ängstliche Zurückhaltung, welcher die kaiserliche Umgebung sich ausnahmslos besleißigt — besweist aber zugleich, daß diese Explosionen auf physischen Ursachen beruhen und daß sie mit dem durchaus achtbaren sittlichen Charakter des Monarchen nichts gemein haben.

## Hof= und Nebenämter.

# 1.

## Die Kaiserin und ihre Umgebung.

In Rußland hat es mehr regierende Kaiserinnen ge= geben als in irgend einem andern modernen Staate; dafür haben die Gemahlinnen der regierenden Herren nirgends geringeren Ginfluß auf den Gang der Regierungsgeschäfte geübt als bei 11118. - So ist es unter Baul, unter Nikolaus, unter dem ersten und dem zweiten Alexander gewesen und so unter Alexander III geblieben. Das fällt um so schwerer ins Gewicht, als die She des jetigen Kaisers glücklicher und ungetrübter ausgefallen ift als die irgend eines seiner Borgänger. Bu diesem Glück aber hat beigetragen, daß der selbstherrschende Monarch niemals in die Lage gekommen ist, dem Ginflusse seiner Gemahlin Widerstand leisten zu muffen. Db an der in dieser Rücksicht geübten Zurückhaltung der Tochter Christians IX richtige Beurteilung der Charafter-Cigenschaften ihres Gemahls ober angeborene Anspruchslosigkeit den Hauptanteil gehabt hat, mag dahingestellt bleiben. Thatsache ist, daß Maria Feodorowna sich stets mit der Stellung der Gemahlin des Zaren begnügt und dadurch den Grundstein zur Zufriedenheit ihres

Saufes und ihrer Che gelegt und daß sie in Rußland außerordentliche Popularität erworben hat. Beiläufig darf übrigens bemerkt werden, daß die dänisch-ruffische Heirat ein seit Un= fang der sechziger Jahre bestehendes, von beiden Höfen mit-Vorliebe gehegtes Projekt gewesen war, und daß die Hinwegräumung der demfelben wiederholt in den Weg getretenen Sindernisse wesentlich mit der ruffischen Volkszufriedenheit darüber zusammenhing, daß die nächste Kaiserin keine Deutsche sein werde. Das erste Hindernis trat im Winter 1863/64 Noch waren die herben Verstimmungen Gortschakows über des bemokratischen Dänemark polenfreundliche Demonstrationen vom Jahre 1863 nicht verwunden, als der Ausbruch des schleswig = holsteinschen Krieges und die in Veranlassung desfelben den Damen des Glücksburgichen Königshauses durch den Ropenhagener Löbel zugefügten schimpflichen Beleidigungen (Februar 1864) den Freunden dieses Heiratsprojektes ernste Sorgen bereiteten. Gin Jahr später starb ber ber Prinzessin Dagmar zunächst bestimmt gewesene älteste Sohn Alexanders II, und es erschien fraglich, ob um das gewaltsam zerrissene Band neue Fäden würden geschlungen werden können. geschah, hat erheblich dazu beigetragen, der gegenwärtigen Raiferin von vornherein günftigen Boden zu bereiten.

Diesen Boden hat die anmutige, jetzt vierundvierzigs jährige Fürstin in höchst glücklicher Weise anzubauen gewußt. Ungeborene Heiterkeit und Lebenslust setzen sie in den Stand, dem unaufhörlich von inneren und äußeren Konflikten bes wegten Gemahl, trotz innerer nervöser Erregtheit, ein immerdar heiteres Gesicht zu zeigen. Shelichen Sinsluß braucht der Kaiser nicht zu fürchten, weil derselbe niemals auf Gegenstände politischer Natur gerichtet ist. Gelegentlich hat man von Sympathieen der standinavischen Fürstentochter für die Finnsländer geredet — davon, daß die Sympathieen in Thaten

umgesetzt worden wären, hat indessen niemals und am wenigsten jetzt etwas verlautet, wo die Ausnahmestellung des nordischen Großfürstentums ernstlich in Frage gestellt worden ist. Maria Feodorownas Aspirationen sind die denkbar bescheidensten. Verwendet die Kaiserin sich das eine oder das andere Mal nach Frauenart sür Löwen der Hosbälle oder für Günstlinge besreundeter Damen, so geschieht das in so naiver und anspruchsloser Weise, daß der hohen Fürsprecherin auch im Weigerungsfalle nicht wohl gezürnt werden kann.

Gerade weil der Kaiser ungesellig geworden ist und weil seine Teilnahme an Hoffestlichkeiten nur in Ausnahmsfällen ermunternd wirkt, sieht er es gern, wenn seine Gemahlin an Tanz und Spiel unerschöpfliche Freude findet, in die bezüg= lichen Veranstaltungen Leben und Abwechslung bringt und ber Göttin Mode Rechnungen trägt, die nicht selten ebenso lang fein follen wie diejenigen weiland Josephinens, der ersten Gemahlin Napoleons, die das halbe Leben im Untleidezimmer zugebracht haben soll. Als fernere Tugend wird der Kaiserin Gabe nachgerühmt, mit jedermann (einschließlich ihrer Schwäger und Schwägerinnen) auskommen und sich mit immer gleichem Geschick durch die an Höfen einmal unvermeidlichen Cliquen= und Intriguenspiele winden zu können. Daß sie gelegentlichen Unsbrüchen der Heftigkeit des Raiser außer= ordentlich taktvoll begegnet, versteht sich bei einer Frau von jo glücklicher und bescheidener Unlage natürlich von selbst.

Einen Stoß haben Lebenslust und Lebenskraft Maria Feodorownas freilich auch schon ersahren. Während die Kaiserin die in das letzte Jahr der vorigen Regierung und die in die ersten Regierungsjahre Alexanders III gesallenen schweren Prüfungen und Gesahren auscheinend mit immer gleicher Leichtlebigkeit zu überwinden vermochte, hat die Sisenbahnstatastrophe von Borki diese gesunde Natur bis ins Mark

erschüttert. Wochenlang vermochten die Nerven der zarten Fran sich nicht von dem Eindrucke dieser entsetzlichen Zerstörungsbilder zu erholen, und lange genug nußte ein Regime von Schonung und Ruhe eingehalten werden, das zu den sonstigen Gewohnheiten ihres Hofhaltes in ausgesprochenem Gegensaße stand. Die Befürchtung, daß der Schreckenstag dauernde Spuren hinterlassen und den Eintritt der Kaiserin in eine Heilanstalt notwendig machen würde, hat sich indessen nicht erfüllt und der kaiserliche Hof hat seit zwei Jahren ziemlich unverändert die frühere Physiognomie wiedergewonnen.

Im Anitschkow Palais wie in Gatschina herrscht das frühere atemlose Gesellschaftstreiben, das seinen Teilnehmern für genußreich und wohlthuend gilt, weil es für ruhige Einskehr und Sammlung schlechterdings keine Muße übrig läßt. Montenegrinische und griechische, hessische und mecklenburgische Besuche, Verlobungen, Heiratspläne, Reisen und Reiseprojekte haben sich während der letzten Jahre so dicht aneinandersgedrängt, als ob Rücksichten auf die physische und moralische Gesundheit der Kaiserin nicht mehr ersorderlich seien.

In dem Jahre der Katastrophe von Borki hat sich eine Beränderung in der Physiognomie des Haushaltes der Kaiserin vollzogen, von welcher beiläusige Notiz zu nehmen sein wird. Der Posten der Oberhosmeisterin (grande mastresse de la maison) der Kaiserin ist durch das Ableben der Fürstin Helene Kotschuben erledigt worden; an ihre Stelle ist die Gräfin Stroganow, verwitwete Fürstin Bjelosselzsky, geborene Bibikow, getreten. Die vielgenannte Fürstin Helene galt der exklusiven Gesellschaft für die vornehmste und hervorragendste Vertreterin dessen, was von der "guten alten Zeit" noch an nicht besichädigten aristokratischen Vermögen und Ansprüchen übrig geblieben war. Als Schwiegertochter des im Jahre 1834 verstorbenen, von Alexander I und von Nikolaus mit Gnaden

und Auszeichnungen überschütteten ehemaligen Ministers bes Innern und späteren Reichskanzlers Viftor Vawlowitsch Rotschuben früh an den Hof gekommen, mit den Überlieferungen, Gewohnheiten und Vorurteilen besselben ebenso genau bekannt wie mit der vornehmen Gesellschaft des Auslandes (insbejondere der Höfe Preußens und Badens), foll die viele Jahre in ihrer Stellung thätig gewesene Fürstin der Raiserin Maria Feodorowna außerordentlich wichtige Dienste geleistet, auf das Berhalten derfelben weitgehenden und wohlthätigen Ginfluß genbt und eine Rolle gespielt haben, die man mit derjenigen verglichen hat, welche ihrer Zeit der Gräfin Loß am Hofe der preußischen Königin Luise beschieden gewesen war. Der Natur der Sache nach haben diese Verdienste sich wesentlich auf geschickte und "gewissenhafte" Wahrnehmung der Etikette und auf Ratschläge in Personenfragen beschränkt. Dem großen Bublikum hat die gravitätisch auftretende, ihrer äußeren Ericheinung nach aller Welt befannte alte Fürstin für eine grande dame gegolten, die von anderen ihresgleichen allein durch weitergehende Aufprüche und durch eine besonders scharfe Zunge verschieden gewesen sein foll. Priester und Gläubige der Stifette versichern noch heute, eine gleich hervorragende, allen Ansprüchen ihres Amtes gewachsene Oberhofmeisterin werde weder innerhalb noch außerhalb Rußlands aufgefunden werden können — nüchterne Leute meinen dagegen, die zu ihren Jahren gekommene, seit einem Decennium in den Mittel= punkt des Hofes getretene Kaiserin werde einer Oberhofmeisterin, die zugleich als Duenna und als Ratgeberin fungiert, überhaupt nicht mehr bedürfen. Das mit dem kaiserlichen Portrait geschmückte Chrenfräulein der Raiserin, Antonie Bludow, kommt für die Raiserin nicht in Betracht. Sie gehört allerdings der von Tolstoi und Pobedonoszew befolgten fanatisch firchlichen Richtung an und galt ihrer Zeit für eine Dame von Geist

und Unternehmungslust; dafür besitzt dieselbe keine der Eigenschaften, die für eine junge, vornehmlich auf des Lebens Überfluß und Glanz gerichtete Fürstin Anziehungskraft besäßen, namentlich seit Abnahme ihrer Geisteskräfte.

Der mit den Rotschubenschen Traditionen wohlbekannte Hofmeister, der vornehme und liebenswürdige Fürst Jean Galytin hat sich um die (ziemlich schwierige) geschäftliche und finanzielle Leitung des Haushaltes natürlich ebensowenig gekümmert wie die verstorbene noch vornehmere Oberhof= meisterin. Diese nicht eben dankbare Thätigkeit liegt seit lange auf den Schultern des Secrétaire des commandements, Geheimrats Dom, eines seit einem Menschenalter im Hofdienste beschäftigten Beamten, der als Sohn einer hochangesehenen Mutter, der längst verstorbenen Directrice des zum Ressort der jedesmal regierenden Raiserin gehörigen großen Erziehungs= hauses (wosspitaljni dom), gleichsam bei Hofe aufgewachsen war und im Rufe besonderer Tüchtigkeit steht. Unter den Chrendamen der Kaiserin (die im Gegensatze zu den Demoi= felles nicht im Palais wohnen und verheiratet sind) ist die Fürstin Elise (Betty) Bariatinsky (Witwe des Feldmarschalls) die bekannteste, weil sie ihrer Zeit zu den Königinnen der fashionablen Welt und in der Folge zu den Tonangeberinnen berselben gehörte — Qualitäten, die mit geistiger Bedeutung, wirklichem Einflusse u. f. w. bekanntlich nicht das geringste gemein haben. Schon aus diesem Grunde verlohnte es der Mühe nicht, auf den Zusammenhang der Bariatinsky mit ben Dolgoruky und auf die von dieser Familie gespielte Rolle einzugehen. Politisch oder auch nur bureaukratisch kommt von diesen Herrschaften niemand in Betracht.

Mit Hof und Hofgesellschaft unterhalten überhaupt nur noch einzelne der höheren Beamten regelmäßige Beziehungen — die Mehrzahl der kaiserlichen Ratgeber und Würdenträger

gehört Kreisen von gang anderer Beschaffenheit an und steckt so tief in Berufs- und Amtsforgen, daß sie für das Treiben bes Salons keine Zeit übrig hat. Allen "konservativen" Überlieferungen zum Trotz, sind die Tage, an welchen "vornehme Herren" und hohe Würdenträger (sanowniki) gleichbedeutende Begriffe waren, für Petersburg ebenso gründlich, und vielleicht noch gründlicher, vorüber wie für die übrigen Residenzstädte Europas. Vollends seit die liberalen Ideen aus der Mode gekommen sind und seit mit politischen Salons kein Staat mehr getrieben werden kann, hat das Treiben unserer erklusiven Gesellschaft den letten Rest von Inhalt und Bebeutung eingebüßt. Kreise, wie sie sich vor dreißig Jahren im Palais Michael und zuweilen im Marmorpalais zusammen= fanden, bestehen nicht mehr und können nicht mehr bestehen, feit von höchster Stelle das Losungswort ausgegeben worden ift, daß Staatsangelegenheiten allein den Raifer und deffen Beamte angehen und daß die "Gesellschaft" sich auf Zeit= vertreib und Repräsentation zu beschränken habe. Das in dieser Rücksicht von der Raiserin gegebene Beispiel ist maßgebend geworden und die von derfelben geleitete Gesellschaft überdies weder innerlich noch äußerlich in der Lage, sich über das ihr angewiesene Niveau erheben zu können. Bon der furzen Beriode liberaler Überschwenglichkeiten abgesehen, welche während der Jahre 1860—1864 ihr Wesen trieben, hat es immerdar zum guten Ton gehört, allerhöchsten Wünschen unbedingt nachzukommen. Uneingeschränkter denn jemals gilt das heute, wo eine Generation heraufgekommen ist, die sich in absichtlichem Gegensate zu den unter der früheren Regierung gehegten Tendenzen gefällt und die "national" zu sein glaubt, wenn sie sich westeuropäische und andere Ideen möglichst vom Leibe hält.

2.

#### Die kleinen Sofe.

Aber Privatleben und charakteristische Eigentümlichkeiten ber Brüder, Oheime und Vettern Kaiser Alexanders III ist man innerhalb und außerhalb Rußlands gut, vielleicht beffer unterrichtet, als an und für sich notwendig wäre. Des romantischen, angeblich bis zu einer geheimen Cheschließung ge= diehenen Verhältnisses, welches des Kaisers zweiter Bruder, der Großfürst Alexei, zu einer (gegenwärtig in Dresden lebenden, mit einem dortigen Offizier verheirateten) Dame mehrere Jahre hindurch unterhielt, hat sich die deutsche Roman= litteratur dritten Ranges bereits vor längerer Zeit bemächtigt. Desselben Herrn mehr oder weniger platonische Verehrung für die schöne Gräfin Zeneide Beauharnais (geborene Skobelem) hat der sogenannte Graf Paul Wassilly aussührlich abzuhandeln für notwendig gehalten. Welcher Göttin gegenwärtig von dem Großfürsten gehuldigt wird, weiß ich nicht und weiß der unbeständige fürstliche Amadis vielleicht felber nicht. In der kaiserlichen Familie nimmt dieser nächstens einundvierzig= jährige Herr eine Ausnahmsstellung ein, indem er Junggeselle geblieben ist, ein in den Annalen des Hauses Gottorp-Romanow noch nicht dagewesener Kall. Wie einem General = Admiral ber ruffischen Flotte geziemt, bringt der Großfürst beinahe regelmäßig einen Teil des Jahres im Auslande und — wenn immer möglich — in einer Seeftadt der Zukunft, nämlich Paris, zu. Die Geschäfte des Marineressorts besorgte seit dem Jahre 1882 der Admiral Schestakow (Nachfolger Petschurows), welchem später der Admiral Tschichatschew ge= folgt ift, der langjährige Direktor der Schwarzmeer-Compagnie. Daß der Großfürst sich allezeit lieber auf dem festen Lande als auf wogender See befunden und der wellenatmenden

Thetis andere Göttinnen vorgezogen hat, ist ebenso bekannt, wie daß die auf ihn geübten Einflüsse (weibliche wie männliche) ebenso heftig wie kurzatmig zu sein pflegen. Die Vorliebe sür die Stadt, "dont le diable a kait son paradis", teilte dieser vierte Sohn Alexanders II mit seinem um zehn Jahre jüngeren und jüngsten Bruder, dem Großfürsten Paul, dessen Junggesellentage indessen durch Verehelichung mit der griechischen Prinzessin Alexandra ein Ende genommen haben.

Ungleich wichtiger ist die Stellung, welche der älteste der faiserlichen Brüder, der Großfürst Wladimir, in Staat und Gesellschaft einnimmt oder doch einnehmen sollte. Zu ver= schiedenen Malen hat der "Lieblingsbruder" des Raisers im Vordergrunde der öffentlichen Aufmerksamkeit gestanden. Zum ersten Male, als der Kaiser ihm auf den Fall seines frühzeitigen Todes die Regentschaft für den damals unmündigen Thronfolger übertrug (1881) — das anderemal (1887), als der Großfürst im Auftrage des Kaisers die Oftseeprovinzen bereiste, um die in denfelben herrschenden politischen Berftimmungen beschwichtigen. Die gewünschte Gelegenheit zu staats= männischer Bewährung ist dem Großfürsten in dem ersteren Falle nicht geboten gewesen, im letteren Falle unbenütt ge= blieben, weil sie überhaupt nur scheinbar vorhanden gewesen war und weil Großfürst Wladimir aus Rußland Unweisungen erhielt, gegen welche er vergeblich Gegenvorstellungen machte und welche jeden Erfolg von vornherein ausschloffen; fleinen stellte das gesamte Unternehmen ein Pendant zu Herrn von Kaulbars' bulgarischer Mission dar — nur daß dem letteren kein kaiserlicher Rammerherr von der Qualität bes Herrn Slutschewski als Chronist seiner Mißerfolge beigegeben war. Außerhalb der Sphäre, aus welcher die Standalchronik schöpft, hat der Lieblingsbruder des Kaisers seitdem io wenig von sich reden zu machen gewußt, daß die auf ihm Rugland unter Alexander III.

lastende Berstimmung sich unschwer erklärt. Landwirtschaftliche und andere Ausstellungen, bei welchen der Mäcen der "Agrikultur" sich hätte geltend machen können, sind seit geraumer Zeit nicht mehr vorgekommen — die Geschäfte der Oberbefehlshaberschaft des Gardecorps und des ersten Militärbezirkes aber dürsten bei dem Artilleriegeneral und Stabsches Kostanda sicher genug aufgehoben sein, um das ohnehin nur mäßige Beschäftigungsbedürsnis des athletisch-schwerfällig gewordenen Prinzen unbefriedigt zu lassen.

Um so rühriger und beweglicher zeigt sich die Gemahlin des Großfürsten, die mecklenburgsche Prinzessin Maria Pawlowna - neben der Kaiserin die meistbesprochene und im= zweifelhaft die geistig bedeutenoste Dame der kaiserlichen Kamilie. Daß diese deutsche Fürstentochter den Mut und das Chrgefühl besessen, sich bei ihrer Cheschließung das Berbleiben bei der Religion ihrer Bäter auszubedingen, hatte derselben von Hause aus eine schwierige Stellung bereitet: war der gleiche Fall doch seit hundertundfünfzig Sahren 1 nicht mehr vorgekommen. Diese Schwierigkeiten haben aber noch zugenommen, seit man weiß, daß die Tochter des Groß= herzogs Friedrich Franz eine gewisse Selbständigkeit des Urteils besitzt und daß sie durch dieselbe nicht verhindert worden ist, mit ihrer kaiserlichen Schwägerin auf guten und freundschaftlichen Fuß zu kommen. Die unfinnigen, von französischen Pamphletisten ausgesonnenen, von ruffischen Strohköpfen nachgesprochenen Siftorien, welche diese Fürstin zur Vorkämpferin und Agentin Bismarcficher Ideen, zur Trägerin weitaus= sehender "deutscher Intriquen" und zur taktlosen Vernichterin ruffischen Wesens zu machen versuchten, sind natürlich nicht

<sup>1</sup> Peters des Großen Schwiegertochter Charlotte von Braunschweig (die Gemahlin des Zarewitsch Alexei) hatte keinen Konkeskionswechsel vollzogen.

das Papier wert, das mit ihnen besudelt worden. Man verfolgt und verleumdet die lutherische Großfürstin eben, weil fie lutherisch geblieben ift und weil sie Selbstaefühl genna besitzt, um ihre deutsche Herkunft und Bildung nicht zu ver-Im übrigen weiß die lebenskluge Dame viel zu genau, was sie der einmal übernommenen Stellung eines Mitgliedes der kaiserlichen Familie und den Rücksichten schuldig ift, welche sich aus der Abhängigkeit ihres Gemahls vom Staatsoberhamte ergeben, als daß von Herausforderung des ruffischen Nationalgefühls oder von Übergriffen auf das politische Gebiet auch nur die Rede sein könnte. Wie die Dinge gegenwärtig liegen, reichen aber bereits der Schein einer gewissen Unabhängigkeit und die Reigung zur Wahrung ber Würde des eigenen Volkstums dazu aus, die Läfterjucht unferer "loyalen" autochthonen Wortführer aufzustacheln. überall, wo die Aufprüche nationalen Größenwahnsinns unbefriedigt bleiben, fabeln die Propheten desselben sofort von Beleidigungen ruffischen Volks- und Staatsgefühls und wirft man mit Anklagen und Verdächtigungen um sich, die unter ben früheren Regierungen moralisch unmöglich gewesen wären. Maria Pawlowna in gefellschaftlicher Rücksicht immer Db das Richtige trifft, dürfte schwer festzustellen sein. Thatsache ift, daß sie die Dehors einer ohne ihr Verschulden nichts weniger als glücklich ausgefallenen Che taktvoll zu wahren weiß, daß ihr Verhältnis zu der kaiserlichen Familie ein durch= aus befriedigendes ift und daß sie sich überall da in Respett zu setzen gewußt hat, wo man ihr Übelwollen entgegenträgt. Unter diesen Vorzügen hat die hohe Frau zu leiden. der Masse gemeiner Menschheit wird fürstlichen Versonen ja noch schwerer als gewöhnlichen Sterblichen verziehen, wenn fie Persönlichkeiten sind und sich als solche von den Rullitäten

unterscheiden, welche jedermann genehm sind, weil sie im Schwimmen mit dem Strome die Summe aller Weisheit sehen.

Außer der Großfürstin Maria Pawlowna zählt die kaiser= liche Kamilie übrigens noch zwei nicht der griechisch-orthodoren Kirche angehörige Mitglieder — ein Umstand, der mit dem neuen Ukas über die Konfession der Kaiserinnen und mit der in Mode gekommenen Vorliebe für montenegrinische Seiraten zusammenhängen mag. Die seit fünf Jahren mit dem dritten Bruder des Raisers, dem Großfürsten Sergei, verheiratete an= mutige Prinzessin Elisabeth von Hessen (Enkelin der Königin Victoria) war bis vor kurzem und die Gemahlin des Vetters des Raisers, des Großfürsten Konstantin Konstantinowitsch, geborene Prinzessin von Sachsen-Altenburg, ist bisher ihrem Befenntnisse treu geblieben. Zu jung und zu schüchtern, um sich gesellschaftlich geltend zu machen und irgend jemandem in den Weg zu treten, erfreuen sich beide Damen anerkannter und ver= dienter Beliebtheit, insbesondere die erstgenannte, deren gesell= schaftliche Stellung auch in dieser Rücksicht von derjenigen ihres Gemahls verschieben ift. Daß von regierenden Herren gegebene gute Beispiele nicht so begierig nachgeahmt werden als Fehler und gleichgültige Ülußerlichkeiten derselben, hat sich nämlich auch bei uns gezeigt, wo des Raisers musterhaft häusliche Verhältnisse die gebührende Nachfolge bedauerlicherweise da am wenigsten gefunden haben, wo solches zuerst hätte erwartet werden sollen.

Wie es in dieser Rücksicht um die Verhältnisse der beiden älteren Vaterbrüder des Kaisers bestellt ist, braucht nicht erst gesagt zu werden. Großfürst Konstantin Nikolajewitsch, der ehemalige Generaladmiral und einstige Vicekönig von Polen, geht dem Tode entgegen, nachdem er seine Genuß= und Leistungsfähigkeit ebenso überlebt hat wie die einslußreiche Stellung, die ihm zu Lebzeiten seines kaiserlichen Bruders beschieden gewesen war. Trotz der gewichtigen Einwendungen,

welche gegen Charafter und Verhalten dieses ungewöhnlich fähigen Prinzen erhoben werden können, und trot der Zurückgezogenheit, in welcher er und seine edle, durch unermüdliche Wohlthätigkeit ausgezeichnete Gemahlin seit einer Reihe von Jahren gelebt haben, wird das bevorstehende Ausscheiden Ronftantin Nikolajewitschs eine fühlbare Lücke hinterlassen. Der zweite Sohn des Kaisers Nikolaus überragte seine nächste Umgebung nicht nur durch angeborene Begabung, sondern noch mehr durch eine ziemlich ausgebreitete Bildung um Es war von entschiedenem Werte, daß in Haupteslänge. Petersburg wenigstens ein Hof namhaft gemacht werden konnte, an welchem Gelehrte und Rünftler häufiger, als durch offizielle Anstandsrücksichten geboten ist, zusammentrafen und wo andere als bloße Repräsentations= und Geselligkeitsinteressen gepflegt Auch nach dem der Großfürst den ziemlich geschickt aeführten Violoncellbogen länast aus der Hand gelegt und nachdem er seine Runftgenossen Knecht und Dawydow überlebt hatte, kamen im Marmorpalais wenigstens zuweilen Musikauf= führungen vor, die an die längst verrauschten flassischen Zeiten der Großfürstin Belene, der beiden Grafen Wielehorski und des Generals A. Liwow erinnerten. Damit und mit manchem andern wird es spurlos vorbei sein, wenn der ehemalige Großadmiral ftirbt. Der älteste Sohn des Großfürsten ift ein "verlorener Mensch", der seit Jahren den ihm an der asiatischen Grenze angewiesenen Wohnort nicht verlassen barf, offiziell niemals Erwähmung geschieht und der nicht einmal dem Namen nach Umt oder Rang bekleidet; die beiden jüngeren Prinzen, Konstantin und Dimitri, sind kaiserliche Flügeladiutanten und stehen in gutem Unsehen; der ältere ist, wie erwähnt, der Gemahl der altenburgischen Prinzessin Elisabeth; der jüngere ist unverheiratet.

Während der zweite Oheim des Kaisers, der als

Oberkommandierender vom Jahre 1877, Generalfeldmarschall, Generalinsveftor der Kavallerie u. j. w. oft genannte Großfürst Nikolaus, die ihm übertragene öffentliche Rolle längst ausgespielt hat (von der privaten Thätigkeit des Großfürsten wird besser nicht geredet), befleidet der Großfürst Michael neben anderen Umtern auch dasjenige eines Präsidenten des Reichsrates, die höchste Rangstellung, die es im rufsischen Reiche überhaupt giebt. Wegen seiner militärischen Tüchtig= feit, seines bescheidenen Ernstes und der Geradheit seines Charafters hat der ehemalige Statthalter des Kaufasus sich die besondere Zuneigung seines faiserlichen Neffen erworben und trot gelegentlicher Meinungsverschiedenheiten erhalten. Seine Gemahlin, eine badische Prinzessin, die für ungewöhnlich gescheit und thätig gilt, hat ihn zum Bater einer zahlreichen und blühenden Familie gemacht, die aus fechs Söhnen und einer Tochter (ber Gemahlin bes regierenden Großherzogs von Mecklenburg = Schwerin) besteht. Obgleich — oder weil der Großfürst Präsident des Reichsratsplenums ist1, hat er politische Bedeutung niemals in Anspruch genommen und sich wesentlich auf seine militärischen Pflichten beschränkt. Er ift Mitglied des Ministerkomitees, Generaldirektor der Artillerie, Generalfeldzeugmeister und Generalfeldmarschall.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Plenarsitungen des Reichsrates finden nicht allzuhäufig statt, die regelmäßige Thätigkeit dieser mit der Prüsung des Budgets und der in den Ministerien ausgearbeiteten Entwürse betrauten hohen Körperschaft spielt sich in den Situngen seiner drei Departements (Sektionen) und der Gerichtsabteilung ab. Diesen Abteilungen gehört nur ein Teil der Mitglieder des Plenums, und zwar der kleinere, an. Bon den füns Mitgliedern der kaiserlichen Familie, die zum Reichsrate zählen, gehört seines (auch der Präsident nicht) zu einer der Abteilungen, die besonderen Borsitzenden unterstehen und zumeist nur fünf Mitglieder umsassen; das Rämliche gilt von den Ministern und Oberdirigierenden, die kraft ihres Amtes Mitglieder des Plenums sind.

3.

### Hof= und Staatsfiguren.

In Rußland giebt es kein Ministerium und keinen Ministerrat, sondern lediglich einzelne Minister, die als Ressortschefs dem Kaiser direkt unterstellt sind, direkt mit ihm vershandeln (Doklad haben); das sogenannte Komitee der Herren Minister, an dessen Spike der ehemalige Finanzminister Bunge steht, ist eine Verwaltungsinstanz, deren fest umschriebene Zuständigkeit wesentlich sormaler Natur ist und eigentliche politische Entscheidungen ausschließt.

Bon den Beratern der Krone gehört nur einer der fleinen Zahl perfönlicher Freunde des Kaifers an, der Haus- und Hofminister Graf Woronzow = Daschkow, dessen Stellung von der seiner Rollegen auch dadurch verschieden ist, daß der Graf zu der sogenannten vornehmen Welt zählt und mit derselben in lebhaftem Verkehr steht. Woronzow = Daschkow ist Alters= genosse des Raisers, hat gleichzeitig mit demselben geheiratet, niemals politischen Chraeiz oder auch den Wunsch nach Teilnahme an großen staatlichen Entscheidungen gezeigt, sein bebeutendes undurchgebrachtes (nepromatjonnoje) Vermögen mit Unftand verwaltet und den Ruf eines ebenfo ehrenhaften wie unbedeutenden Herrn erworben. Einfluß hat der Minister des faiserlichen Hofes höchstens in Versonenfragen geübt — außerhalb diefes Rreifes einen folden niemals, innerhalb desfelben nur höchst selten in Anspruch genommen. Graf und Gräfin Woronzow sollen sich auf die Wahrnehmung von Interessen Dritter nur ausnahmsweise einlassen, weil fie sich von Reibern und Verleumdern aller Arten und Gattungen umgeben wissen, und weil sie den Verdacht, die ihnen eingeräumte Vertrauens= stellung zur Bildung einer Clique zu mißbrauchen, ängstlich scheuen. Niemals durch Bitten für sich oder andere läftig zu fallen, ist bekanntlich das sicherste, wohlseilste und nebenbei das einzige Mittel, bei fürstlichen Personen für uneigennützig zu gelten. Leuten von dem Vermögen der Voronzow-Daschkow fällt die Bethätigung dieser Tugend begreiflicherweise nicht allzuschwer.

Unter den Hofbeamten giebt es überhaupt nur zwei Würdenträger, welche erwähnt zu werden verdienen: Fürst Obolenski und General von Richter. Fürst Obolenski, Flügel= adjutant und stellvertretender Hofmarschall, verheiratet mit der klugen und intriganten Gräfin Apraxin, vormals Hoffräulein der Raiferin, als diese noch Großfürstin war, ist, weil in der größten Intimität des Raifers stehend, die an= gesehenste und einflußreichste Verson bei Hofe und wird wohl dieses Ansehen bewahren, da ihm wohl nie die Möglichkeit vorgeschwebt hat, eine andere Meinung besitzen zu können als Se. Majestät. Der Commandeur des kaiferlichen Haupt= quartiers, Dirigierende der Bittschriftenkommission, Reichsrat und Generaladjutant v. Richter wird von Slavophilen und anderen nationalen Ultras als Haupt der — gar nicht vorhandenen — deutschen Partei bezeichnet, weil er Deutscher (Livländer) und Protestant ist, diese Eigenschaften nicht ver= leugnet und an der modisch gewordenen Deutschenhetze keinen Unteil nimmt. Das ist genügend gewesen, um den außerordentlich zurückhaltenden, vorsichtigen und mit Fragen der hohen Politif niemals befaßt gewesenen Herrn in den Ruf prenßischer Parteigängerschaft und ausgesprochen deutscher Sympathieen zu bringen. In Wahrheit fennt der dem Kaiser seit Jahren nahestehende, wegen seiner Rechtlichkeit und Loyalität hochgeschätte General die Gefährlichkeit der herrschenden Strömung und des auf seiner Heimatsproving ruhenden Odiums viel zu genau, als daß er sich in den Sinn kommen ließe, für Dinge ins Fener zu gehen, nach denen er nicht

gefragt wird und deren Befürwortung weder ihm noch den Beteiligten Ruten bringen könnte. Herr v. Richter ist Mann der alten Schule, deren Katechismus Unhänglichkeit an die Überlieferungen der ruffisch=preußischen Freundschaft und einen gewissen Aristokratismus zu den Hauptstücken zählt und die sich in die nationale Theorie (Montenegro-Begeisterung) der neuen und allernenesten Politik nicht hineinzufinden weiß alles übrige beruht auf der freien Erfindung einer Eligue, der es Greuel und Argernis bedeutet, daß ein Sdelmann deutschen Ramens und protestantischen Glaubensbekenntnisses eine hohe Vertrauensstellung am Hofe des nationalen Kaisers einnimmt und daß dieser Umstand an die Zeiten erinnert, in denen die Namen der Liewen, Benkendorff, Stackelberg, Menendorff, Bahlen u. f. w. am Newaufer ebenjo vollen Rlang besaßen wie diejenigen gewisser Bojarengeschlechter alt= moskowitischen Ursprungs. Von Herrn v. Richter gilt das Nämliche, was von Herrn v. Giers gilt, der sich seinen unrufsischen Ursprung verzeihen lassen, diese Verzeihung aber mit dem Preise einer Vorsicht und Zurückhaltung bezahlen muß, welcher seine Gegner und Rivalen überhoben zu fein alauben.

Von dem Oberprocureur des heiligst dirigierenden Synod, den Ministern des Auswärtigen, des Junern und der Justiz wird später die Rede sein. Nächst ihnen wird der Kriegsminister General Wannowskij am häusigsten genannt. Als Stadschef der von dem damaligen Thronfolger im Jahre 1878 kommandierten Armeecorps zu Guaden gekommen, unmittelbar nach dem Rücktritte des Grasen Miljutin (April 1881) zu dessen Nachfolger ernannt und als gebildeter, strebsamer und pskichteifriger Militär in der Armee wohl angesehen, hat Herr Wannowskij mit seinem Vorgänger kann etwas anderes gemein als ausgesprochene Abneigung gegen preußisch-deutsches

und eine gewisse Vorliebe für französisches Wesen. In Organi= iations= und Befestigungsfragen ift der gegenwärtige Rriegs= minister durchaus andere Wege gegangen als Miljutin. Für den Hauptanwalt der in der ruffischen Armee verbreiteten französischen Allianceideen gilt indessen nicht Wannowskij, sondern der Chef des großen Generalstabs, General Obrutschew. Runft= reisen nach Baris, wie sie dieser eminent "ehrliche" und elegante Herr während der letten Lebensjahre Alexanders II wiederholt unternahm, um für eigene Rechnung französische Illiancepläne vorzubereiten, sind unter dem gegenwärtigen Regime unmöglich geworden. (?) Den Entscheidungen des Raisers und der "allein der Borsehung bekannten" Zufunft vorzugreifen, dürfen sich auch der Kriegsminister und der General= stabschef nicht in den Sinn kommen lassen — daß sie der Bukunft sicher zu sein glauben und daß sie rücksichtlich der= jelben an den Meinungen des großen Nationalhelden Stobelew festhalten, steht darum nicht minder fest 1.

Den Männern der Zukunft und des Nationalismus hat sich seit Jahr und Tag ein Herr angeschlossen, der eigentlich mit beiden Füßen auf dem Boden der Vergangenheit steht, der Unterrichtsminister Graf Deljanow. Hinter diesem russische aristokratisch klingenden Namen verdirgt sich ein betagter Urmenier, der eigentlich Delajanz heißt, als Schützling des Grafen M. A. Korff emporgekommen ist, eine Weile den Liberalen gespielt, seinen Veg aber erst als folgsamer Schüler des großen Katkow gemacht hat, der vor etwa zehn Jahren dem

<sup>1</sup> In die Kategorie der zu Frankreich und der Pariser Gesellschaft in näherem Berhältnisse stehenden Militärs gehört der Erbaucr der Kaspiscisenbahn, General Annenkow. Derselbe ist Schwager des Exdiplomaten und Akademikers Grafen Melchior de Bogué — desselben, der als vielsgelesener Schriftsteller das moderne Rußland und insbesondere die russische Romanlitteratur für Frankreich entdecken und Rußland in dem Frankreich der dritten Republik populär zu machen geholsen hat.

damaligen Gehülfen des Grafen D. Tolstoi die Programme für Organisation der mittleren Lehranstalten und für Reform d. h. Unschädlichmachung und Entmannung der Universitäten in die Feder diktierte. Trotz seines armenisch = plebejischen Ursprungs vikiert der neugebackene Graf Deljanow sich übrigens, zur vornehmen Welt zu gehören. Seine Gemahlin gilt für elegant, macht Haus und empfängt Diplomaten, sein Gehülfe, Fürst Wolfonsti, aber ist ein wirklich vornehmer Herr und als Abkömmling des weiland Feldmarschalls und Hofministers Peter Wolfonsti (gestorben 1852) mit dem halben Hochadel verwandt oder verschwägert. Unter die eben nicht zahlreichen hohen Beamten, die mit der Hofgesellschaft in näherer Beziehung stehen, gehört endlich der Reichsfefretär und Chef der Reichsratsfanzlei, Geheimrat Polowzow, ein Lebemann, der die Adoptivtochter und Erbin des reichsten Banquiers der Haupt= und Refidenzstadt, des Baron Stieglit, geheiratet hat und ein glänzendes Haus macht, in dem zu = weilen hohe Politik wenn nicht gemacht, jo doch gesprochen werden foll.

Die meisten von den Staatsmännern der vorigen Resgierung (Graf Walujew, Graf Miljutin, Abaza, Rentern u. s. w.) sind gestorben, die Überlebenden aber sind von der Petersburger Schaubühne so vollständig verschwunden, daß eine Betrachtung dieser zum Teile eigentümlichen Charafterstöpfe aus dem um die vorliegenden Blätter gezogenen Rahmen fallen würde.



## Das auswärtige 21mt.

## Herr von Giers.

Ginem seines Amtes enthobenen Generalgouverneur nicht russischer Herfunft sagte Alexander II im Jahre 1864, "naztionale und rechtgläubige Fanatifer vermöge er (der Kaiser) allein mit Hülse von Bollblutrussen im Zaume zu halten; Nichtrussen und Nichtorthodoxe seien den natioenalen Massen im voraus verdächtig und dadurch an Händen und Füßen gebunden".

Mit diesem (als Trost gemeinten) Worte des verstorbenen Kaisers ist erklärt, warum der gegenwärtige Minister des Auswärtigen in dem heutigen Rußland, Herr v. Giers, eine schwierigere Stellung einnimmt als irgend einer seiner Kolelegen. Mit seinem Nichtrussentum hat es die nämliche Bewandtnis wie mit demjenigen des einzigen deut schen Ministers der gegenwärtigen Regierung, des seit einigen Monaten mit der Leitung der öffentlichen Bauten und Wege betrauten Generals Hübenet (aus Livland). Beide Männer sind seit Jahrzehnten ihrer Heimat entrückt, in Petersburger Lehransstalten erzogen, vollständig in russische Ausschaumgen eingestaucht; weil aber in ihren Abern germanisches Blut rollt,

fieht man sie scheel an, und müßten sie doppelt national thun, wenn sie nicht alsbald für "Verräter" gelten sollen. Alexans ders III Absicht, die auswärtige Politik persönlich zu leiten und auch in diesem Stücke seinem (auf diplomatischem Gestiete wenig glücklichen) Großvater nachzueisern, hätte bequemer nicht in Aussührung gebracht werden können als durch Übersgabe der Gortschakowschen Erbschaft an einen Beamten sremdsländischen Namens, einen Finnländer, der sich allein auf die Person des Kaisers stützt und sich rings von Feinden und Neidern umgeben weiß. Herr v. Giers ist aber nicht nur Minister geworden, sondern (was sehr viel mehr sagen will) Minister geblieben. Das hat er offenbar sich selbst und nicht der Abhängigkeit zu danken gehabt, zu welcher der unrussische Klang seines Namens ihn zu verurteilen scheint.

Daß der gegenwärtige Minister des Auswärtigen bereits unter Alexander II in die shöheren Amter gerückt war; daß er als Generalkonful in der Moldau-Walachei debütierte, daselbst eine Verwandte Gortschakows geheiratet, in der Folge mehrere Gefandtschaftsposten (Teheran, Stockholm u. f. w.) bekleidet hat; daß er um die Mitte der fiebziger Jahre ben Senat gesteckt wurde und seit dem Jahre 1877 die Amter eines Direktors des asiatischen Departements und des Ministergehülfen übernommen hatte — das alles darf als bekannt vorausgesett werden. Erinnert muß indessen daran werden, daß die Ernennung von 1877 ihrer Zeit (man befand sich am Vorabend des türkischen Krieges) außerordentliches Aufsehen erregte und vielfach kommentiert wurde. Weitver= breiteter Meinung nach war der damalige Direktor des afia= tischen Departements, Geheinrat Stremouchow, seit lange jum Nachfolger Westmanns bestimmt, der seit unvordenklicher Zeit des Kanzlers Adlatus gewesen, schließlich aber hoffnungs= los erkrankt war. Zur allgemeinen Überraschung wurde Herr

Stremouchow indessen übergangen und das in so verletender Weise, daß er den Abschied nahm und daß auf solche Weise die beiden wichtigsten Stellungen im Ministerium des Auswärtigen gleichzeitig der Neubesetzung bedurften. Über die Gründe dieses vielbesprochenen Ereignisses liefen zwei verschiedene Versionen um. Nach der einen sollten unliebsame Brivatvorkommnisse den Amwärter zur Ministerkollegenstelle un= möglich gemacht, nach der anderen Angabe Rücksichten auf die zwischen Stremouchow und Ignatiem bestehende Feindschaft den Ausschlag gegeben haben. Thatsache ist, daß beide Männer sich seit Jahren bis aufs Messer befämpften und daß der Botschafter in Konstantinopel Anno 1877 im Zenith feines Ansehens stand. Genug, daß Herr v. Giers bei diesem Spiele der Gewinner war, und daß auch Ignatiem aus der zu Gunften des finnländischen Barons getroffenen Wahl nachträglich Vorteil gezogen hat. Ohne Giers' Vermittlung wäre der durch den Gang der Kriegsereignisse vielfach Lügen gestrafte Prophet des "unfehlbaren Bankerotts der Türkei" schwerlich zur Teilnahme an den Verhandlungen von San Stefano zugelaffen worden - ein Umftand, der (beiläufig bemerkt) die Meinung widerlegt, daß Herr von Giers grundfählicher Gegner der Überlieferungen der ruffischen Orient= politik sei 1. Bereits während der letten Lebensjahre des Ranzlers thatfächlicher Leiter der auswärtigen Politik, wurde der Ministerkollege nach Gortschakows Tode ohne weiteres Minister.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> In der Folge wurde Ignatiew entschiedener und leidenschaftlicher Gegner seines ehemaligen Beschützers, den er während seiner zwölfmonatigen Leitung des Ministeriums der inneren Angelegenheiten zu stürzen und zu beerben versucht hat — Bersuche, die zu dem Sturze des ränkesüchtigen Mannes (Mai 1882) erheblich beigetragen und den Kaiser lebhaft erzürnt haben sollen.

Daß der best= und meistverleumdete russische Staatsmann der Gegenwart sich in seiner Stellung zu behaupten gewußt hat, verdankt er mehreren Umständen, zunächst der Vorliebe des Raisers für auftändige, ordentliche und zuverlässige Leute. Der "berühmte" Fürst Gortschakow hatte sich zu den Leuten dieses Schlages nur sehr bedingungsweise rechnen können. Perfönlich geizig, war er gegen dem Staate aufgeburdete beziehungsweise aufzubürdende Ausgaben durchaus gleichgültig. Solange Weftmann gefund und leiftungsfähig gewesen, hatte dieser für die bureaufratische und finanzielle Ordnung im Ressort des Auswärtigen gesorgt; nach dem Tode des fleißigen und genauen Mannes aber war eine Wirtschaft eingerissen, die auch nach landesüblich bescheidenem Maßstabe unerlaubt "genial" er= ichien. Herr v. Giers hatte in dieser Rücksicht bereits als Ministergehülfe einigen Wandel geschaffen; weil außerdem sein ruhiges, ernsthaftes und bescheidenes Wesen dem Monarchen persönlich behagte, hat er zunächst provisorisch, dann definitiv das Vortefeuille des Ranglers überkommen. Schweigsam, vorsichtig, Liederlichkeiten, Intriguen und Großsprechereien der vornehmen Welt abgeneigt und ausschließlich mit seiner Amtspflicht beschäftigt, besaß er außerdem zwei Vorzüge, die bei dem Raifer entscheidend ins Gewicht fielen: genaue Renntnis der gegebenen politischen Verhältnisse und der Geschäftsbehandlung und die Fähigkeit, seine Meinung niemals vorschnell und an der unrechten Stelle zur Geltung zu bringen. Bon Fall zu Fall weiß und fagt der Minister genau, wie die Dinge liegen und was rücksichtlich derselben zunächst zu thun sei -Bekenntnisse zu bestimmten Systemen und Prinzipien und Auseinandersetzungen allgemeiner Art vermeidet er dagegen aufs äußerste. Indem Giers dem Kaifer niemals vorgreift, fich stets auf praktische Fragen des Augenblickes und deren Lösung beschränkt, bietet er dem Monarchen die Möglichkeit,

sich selbst als den wahren und eigentlichen Leiter der ruffischen Politif zu fühlen. Wie Herr v. Giers über die "flavische" oder über die "orientalische Frage" eigentlich denkt, und ob er die mitteleuropäischen Reiche oder ob er Frankreich in sein Berg geschlossen, hat der von Natur zurückhaltende, allem Konjekturalgeschwäß abgeneigte Mann niemandem ge= jagt. Er hat auch niemals verlauten laffen, ob er den Friedenszustand dauernd oder vorläufig austrebt und wie er über Rußlands und Europas Zukunft benkt. Die Beranlagung des Herrn von Giers scheint es übrigens mit sich zu bringen, daß er geringes Bedürfnis empfindet, sich eine eigene entschiedene Meinung zu bilden; dadurch mag es ihm erleich= tert werden, lediglich gefügiger Ausführer der Befehle seines Monarchen zu sein, wobei ihm vor allem durch den hochbe= gabten Herrn Sinowjew, einen Gesimungsgenoffen Ignatiews, an die Sand gegangen wird.

Herr v. Giers jagt überhaupt nur, was heute zu thun jei, und auch das fagt er nur, wenn der Augenblick zum Handeln eingetreten ift. Daß er stets auf der Seite der Besonnenheit, des Friedens und der Vernunft zu finden ist und daß man ihn als Gegner der panflavistischen Weltstürmer und frangösierenden Deutschenfeinde ausieht, hat seine guten Gründe; bezügliche Aussprüche und Bekenntniffe wird man dagegen nicht anzuführen vermögen. Außert Herr v. Giers jich überhaupt einmal über diese Fragen, so geschieht das in der Form trockener Gegenfragen. Mit der denkbar größten Ruhe und Aufmerksamkeit erkundigt er sich bei den Weisen thatenlustiger und "wahrhaft nationaler" Politik nach den Chancen, welche der Augenblick für Erreichung der ange= strebten nationalen Ziele biete, nach den augenblicklich für große Unternehmungen zur Verfügung stehenden Geldmitteln, nach der voraussichtlichen Wirkung einer Friedensstörung auf

die Birtschaftsverhältnisse und das Budget des laufenden Jahres, nach den Namen derjenigen Pariser Staatsmänner, mit welchen Bündnisse gegen die beiden mitteleuropäischen Militärmonarchieen abgeschlossen werden sollten und mit denen sicherer gerechnet werden könnte als mit den Leitern der Poslitik dieser letzteren. "Geniale Politiker", denen es auf eine Handvoll Noten nicht ankommt, halten dergleichen Erwägungen für kleinlich oder beschränkt und klagen dann wohl achselzuckend, daß der kühle Finnländer kein Verständnis für "die breite russische Natur" habe; genügende Antworten bleiben sie dem trockenen Fragesteller indessen schuldig.

Der Kaiser hat die Empfindung, daß Herr v. Giers ein treuer, geschickter, dienstbereiter und niemals übergreissender Beamter ist, und das hat bisher schwerer gewogen als die Summe all der Anklagen und Verdächtigungen, welche gegen die angeblich "unflavische" Politik seines Ministers des Auswärtigen erhoben worden sind. Vohlbekannt mit den ihn umgebenden Schwierigkeiten, beobachtet dieser Minister eine Vorsicht, welche seinen Verleumdern das Handwerk außersorbentlich erschwert.

Trümpfe von der Art derjenigen auszuspielen, die der verstorbene Graf P. A. Schuwalow nur allzuleicht bei der Hand hatte, oder der öffentlichen Meinung direkt entgegensutreten, hütet der Minister, der weder Russe noch russischer Bojar ist, sich weislich. An Rücksichten auf das nationale Schrgefühl und die momentane Stimmung hat er es niemals sehlen lassen, aber auch niemals zu viel gethan. Er giebt sich als diplomatischer Geschäftsmann, der die lausenden Ansgelegenheiten nach des Kaisers höchsteigenen Intentionen aussssührt. Daß er in Wahrheit mehr ist, sagt Herr v. Giers niemals und läßt er nicht einmal durchblicken; vielsleicht hat er auch kein starkes Selbstbewußtsein niederzuhalten.

Rußland unter Alexander III.

Öffentliche Auszeichnungen, Würden und Gnadenbeweise hat er wahrscheinlich ebenso gern wie andere. Er weiß sich instessen zu bescheiden, wenn dieselben ausbleiben; er kennt die Rücksichten, die der Kaiser zu nehmen hat und die mit seinen (des Ministers) Interessen vielsach zusammenfallen, und wird seinem Gebieter niemals durch Ansprüche und Wünsche unsbequem. Weil der Besitz des ihm gebührenden Einflusses dem nüchternen Manne wichtiger gilt als der Schein dessselben, läßt er es über sich ergehen, wenn ihm Dinge aufgesbürdet werden, die er widerraten hat, und wenn Erfolge, die sein Verdienst sind, einem andern auf die Rechnung geschrieben werden. Er zeigt sich auch in dieser Hinsicht als avis rarissima unter den modernen russischen Staatsmännern.

Seit dem Tode Jominis (des letten und schon aus diesem Grunde stark überschätzten Diplomaten der alten, viel und schön redenden und eleganten Schule) gilt der Direktor der (früher vom Grafen Lambsdorf verwalteten) Ministerialkanzlei, Fürst Valerian Obolenski (wohl zu unterscheiden von dem Hofmeister und Adjutanten des Großfürsten Wladimir, Fürsten P. Obolenski), für den fähigsten Ropf des Auswärtigen Amtes. Im Gegensatz zu feinem Chef ist der Fürst Salonlöwe und Mann der geistreichen Unterhaltung, dessen Lob insbesondere von weiblichen Lippen gesungen wird. Ob ihm das zur Empfehlung gereichen wird, muß die Zukunft lehren. Nachgerade sind die geistreichen Leute von Profession in Rußland ebenso aus der Mode gekommen wie im Westen. Die Stel= lung des Ministeradjunkten nimmt der einer walachischen Bojarenfamilie entsprossene Geheimrat Blangali ein, während das Departement der inneren Angelegenheiten von einem Beteranen des Refforts, dem Baron Often-Sacken, die affatische (orientalische) Abteilung von Herrn Sinowjew verwaltet wird. Nach Meinung mancher ist dieser letztere viel bedeutender

und auch einflußreicher als der eigentliche Adlatus des Ministers. Den präsumtiven Nachfolger des gegenwärtigen Ministers vermag niemand zu erraten. In früherer Zeit galt für feststehend, daß Ministergehülfen niemals Minister wurden. Wie die Beispiele Makows, A. Lievens, Giers' und neuersdings Durnowos beweisen, gilt die Regel: "Tel brille au premier rang qui s'éclipse au second" aber schon lange nicht mehr. Als präsumtiver Nachfolger des Herrn v. Giers ist sein im Ruse außerordentlicher Berschlagenheit stehender Ablatus indessen bisher nicht angesehen worden.

# Rußlands Weltmission.

## 1. Pobedonoszew als Minister 1.

Es giebt zwei Sattungen von Fanatikern, kalte und warme, das heißt Fanatiker von Reflexion und Fanatiker aus Temperament.

Daß die beiden für die innere Entwicklung des ruffisichen Reiches zur Zeit wichtigsten Ratgeber der Krone, der Oberprocureur des heiligst dirigierenden Synod, Pobedonoszew, und der Minister der Justiz, Manassein, ihre Vorstellungen von Rechtgläubigkeit und von Gerechtigkeit mit fanatischem Eifer verfolgen, steht außer Zweifel. Die Frage ist nur, welcher der beiden vorstehend aufgeführten Gattungen dieselben angehören.

Rücksichtlich Pobedonoszews liegt die Frage höchst einsfach. Der magere, alte Herr mit der spigen Nase, den scharfen, von Brillengläsern beschützten Augen, der von spärlichen grauen Haaren eingefaßten Stirn und dem klugen, glattrasierten Gesichte verrät sich auch dem Nichtphysiognos

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Diese Bezeichnung entspricht der Stellung beffer als der offizielle Titel.

miker als kühle, reflektierende Natur, als einer von den Menschen, denen Temperament und Empfindung wenig Beschwerden bereiten, weil sie allein mit dem Ropse leben. Auf den ersten Blick könnte der Herr Oberprocureur ebensogut sür einen königlich preußischen Geheimrat beziehentlich für einen Dresdner Geheimen Hofrat gehalten werden als für einen rufsischen Minister. Ernsthaft und bedächtig auftretend, macht er den Eindruck eines Gelehrten, nicht eines Staatsmannes.

Im buchftäblichen Sinne lebt er ausschließlich dem Umte, das ihm nach dem im Jahre 1880 erfolgten Ausscheiden des Grafen D. Tolftoi übertragen worden war, und den Ideen, nach welchen er dasselbe verwaltet. Dieses Amt, das Tolstoi (der Minister des Junern der Jahre 1882 bis 1887) während der anderthalb Jahrzehnte von 1865 bis 1880 gleichzeitig mit demjenigen eines Ministers des öffentlichen Unterrichtes wahrgenommen hatte, bedeutet ein selbständiges Ministerium und würde nach westeuropäischer Terminologie etwa als "Rultusministerium für die Staatsfirche" zu bezeichnen sei. Als Vertreter des Kaisers mit weitgehenden Vollmachten ausgestattet, ist der Oberprocureur des Synod das einzige weltliche Mitglied dieser aus den Metropoliten von Nowgorod-Petersburg, von Moskau-Kolomna und von Kijew und aus neun zeitweise berufenen Bischöfen und Obergeistlichen bestehenden höchsten Kirchenbehörde des Reiches. Kein Be= schluß derselben tritt ohne vorgängige Zustimmung des Oberprocureurs in Kraft, der in wichtigen Fällen die Entscheidung des Kaisers einholt und unmittelbar an denselben berichtet: unter seiner Aufsicht und Leitung stehen die kirchlichen Lehranstalten (Akademieen und Seminarien) orthodogen Bekenntnisses; direkt von ihm ressortieren die Kanzleien der Sparochialkonfistorien. Er ist Mitglied des Ministerkomitees und des Reichsrates, steht den Ministern im Range gleich und muß in jeder das Interesse der Staatsfirche mittelbar ober unmittelbar berührenden Angelegenheit vorgängig gehört werden.

Die Wichtigkeit dieses von Veter dem Großen geschaffenen Amtes ist zu allen Zeiten (die kurze Galypinsche Periode unter Alexander I ausgenommen) eine außerordentlich große gewesen, aber niemals größer als unter ber gegenwärtigen Regierung und unter seinem gegenwärtigen Inhaber. Es hat damit folgende Bewandtnis. Als Jurist und Kenner der rusnischen Gesetzgebung heraufgekommen, wurde Pobedonoszew nach dem im Jahre 1865 erfolgten Ableben des Großfürsten= Thronfolgers Nifolai beauftragt, den damals zwanzigjährigen jetigen Raiser mit den Grundlagen des ruffischen Staats= rechtes und der Verwaltungs-Ginrichtungen bekannt zu machen. Im Gegenfaße zu der Mehrzahl seiner damaligen Kollegen wußte Pobedonoszew feinem hohen Schüler in doppelter Ruckficht zu imponieren: durch den Ernst und Gifer, mit welchem er sein Lehramt wahrnahm, und durch die strenge Geschlossen= heit der politischen und wissenschaftlichen Anschauungen, die er vortrug. Statt sich und seinem Zuhörer die Sache bequem und pläsirlich zu machen, ging Pobedonoszew feiner Aufgabe jo ernsthaft und nachdrücklich wie immer möglich zu Leibe, indem er Bedeutung und Schwierigkeit derfelben rücksichtslos betonte. Die Hamptsache aber war, daß Pobedonoszew sein ziemlich umfassendes historisches und juristisches Wissen in den Dienst einer Idee gestellt hatte: des Gedankens, daß Abso= lutismus (Selbstherrichaft) und "Rechtgläubigkeit" die ein= zigen zuverlässigen, weil gottgewollten und geschichtlich begrünbeten, Grundlagen ruffisch = flavischen Staatslebens bildeten, und daß sie einander ergänzten. Nach derselben Methode und mit Hulfe derselben logischen Abstraktionen, die den Grafen Joseph de Maitre ihrer Zeit in den Stand gesetzt hatten, die

Begriffe von Papsttum und Legitimität neu zu fundamentieren und in ein modern zugeschnittenes, auscheinend wissenschaft= lichen Ansprüchen entsprechendes Suftem zu bringen, hat Pobedonoszew die famoje Lehre von der providentiellen Bestimmung ber morgenländischen Kirche zur Erneuerung des verheidnisch= ten Westens so aufzuputen verstanden, daß sie seinem Zuhörer durchaus einleuchtete. Das Selbstvertrauen und die Selbstlofigkeit1, mit welcher der Prediger dieser neuen Weisheit verfuhr, stand zu der flackernden Unsicherheit anderer Lehrer, die zwischen Liberalismus und Loyalismus hin und her schwankten und dabei begehrlich und berechnend erichienen, in zu ausgesprochenem Gegenfate, als daß ein nachhaltiger Eindruck auf das autoritätsbedürftige Gemüt des damaligen Thronfolgers hätte ausbleiben können. Der unerbittlich strenge Logifer, der immer gerade auf das Ziel los= stenerte, niemals etwas für sich wollte, nie mit sich handeln ließ, und dessen System sich außerdem durch "großartige" Ginfachheit empfahl - biefer Logifer schien als Kopf wie als Charafter hoch über den Rechnungsträgern zu ftehen, die sich mühsam durch Gesichtspunkte der heterogensten Urt wanden, deren Schlußfolgerungen verschiedenste Auslegungen zuließen und die vor allem sich felbst zu empfehlen suchten. Nimmt man hinzu, daß das nationale Gewand, in welchem die Rechtgläubigkeit Pobedonoszews einherschreitet, den Reigungen seines hohen Schülers ohnehin entsprach, so weiß man, warum gerade diefer Mann alsbald eine autoritative

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Wohl mit Unrecht ift seitens der Widersacher Pobedonoszews versucht worden, Zweisel hinsichtlich seiner Selbstlosigkeit auszustreuen — namentlich im Hinblicke auf die Verschleppung und schließliche Niederschlagung der gegen Engelgart, Zollbeamten in Kronstadt und Schwiegervater Pobedonoszews, wegen umfangreicher Veruntreuungen schwebenden Untersuchung. Diese Sache gehört offenbar in das große landfundige Sündenregister des damaligen Justizministers Nabokow.

Stelle erwarb, die anderen versagt blieb. Längst als tüchtiger Arbeiter bekannt und durch die Früchte seiner Lehrthätigkeit an höchster Stelle empsohlen, wurde Pobedonoszew im Jahre 1880 in das eine der beiden Ümter eingesetzt, welche bis dashin von Tolstoi kumuliert worden waren. Daß mit dem ansderen Amte, demienigen des Unterrichtsministers, ein europäisch und liberal denkender Senator, Geheimrat Saburow, betraut wurde, hing mit dem widerspruchsvollen Charakter der vorigen Regierung eng zusammen und galt den Anhängern derselben für eine "besonders glückliche Lösung".

Trot des Ansehens, das der neue Oberprocureur bei dem verstorbenen Kaiser genoß, mußte er sich bei Lebzeiten besselben mit einer immerhin sefundären Stellung begnügen. And nachdem der liberale Enthusiasmus Aleran er Nikolajewitsche verraucht war, blieb dieser Monarch Europäer und als folder jeder Urt von Fanatismus und insbesondere allen religiösen Ercentricitäten abgeneigt; er konnte (um einen ruß= sischen Ausdruck zu gebrauchen) den "Pfaffenzopf" nicht leiden. Außerdem kam in Betracht, daß das Ministerium des Innern, von welchem die Angelegenheiten der "ausländischen Konfes= fionen" und der (nach Millionen zählenden) Altgläubigen ressortieren und das deshalb mit dem Synod sehr zahlreiche Beziehungen hat, damals in den Sänden Loris-Melikows lag, eines Mannes, der mit den Absichten seines kaiserlichen Berrn genau bekannt und seiner ganzen Natur nach weder geeignet noch geneigt war, den altruffisch-byzantinischen Zionswächter zu spielen.

Das alles wurde anders, nachdem der Schüler Pobedos noszews den Thron bestiegen hatte, und vollends anders, nachs dem des Oberprocureurs Vorgänger, Graf Tolstoi, in die Erbschaft Ignatiews eingesetzt d. h. mit der Leitung des Ministeriums des Innern betrant worden war (Mai 1882).

Tolftoi hatte als Verfaffer einer heftigen Streitschrift gegen ben Katholicismus seine ersten Sporen verdient, die einmal eingeschlagene Richtung so weit, als es möglich gewesen war, weiter verfolgt und von jeher die Meinung vertreten, daß die Wiederherstellung der strengen "Rechtgläubigkeit" (prawoslawie) vornehmfte Bedingung für Erneuerung und Befestigung der nationalen "Selbstherrschaft" bilde. Hand in Hand mit ihm hat Pobedonoszew feine kirchliche Restaurationsarbeit begonnen und (begünstigt von Katkow und deffen Erben) mit außerordentlichem äußeren Erfolge gefördert. Sein perfonliches, von Tolstoi unterstütztes Werk sind die Ratholiken= und Uniertenverfolgungen in Polen, Kleinrußland und Litauen gewesen, die selbst der eifrigste Vertreter ruffischer Ideen in Frankreich, Herr Unatole Beaulieu-Leron, für unklug und barbarisch hat erklären und bedingungsloß vernrteilen müssen. Auf Vobedonoszews Antrag ist die Wiederaushebung der Ordre vom Jahre 1864 erfolgt, durch welche Alexander II die Konfession in den baltischen Ländern geborener Kinder aus gemischten Chen freigegeben hatte; er hat bewirkt, daß neue fatholische und protestantische Kirchen auch in den polnischen und baltischen Provinzen erst nach vorgängig eingeholter Zustimmung der örtlichen griechisch orthodoren Bischöfe erbaut werden dürfen, daß katholischen und protestantischen Geistlichen jede Missionsthätigkeit im In- und Auslande bei Strafe unterjagt worden ist, daß man irgend im Verdachte allzuentschiebener Gesimming stehende polnische und livländische Geistliche zu Dutenden prozessiert oder abgesett hat, und daß derartige Prozesse nicht mehr vor den katholischen und protestantischen Ronfistorien, sondern vor weltlichen, staatlich beeinflußten Gerichten verhandelt werden. Und das alles mit ruhiger, pedantisch kalter Strenge unter Zuhülfenahme einer juristischen Sophistik, die den Schein der Gewaltthätigkeit nach Möglichfeit vermeidet und dabei Interpretationskünste spielen läßt, die den urteilslosen und kaptivierten russischen Massen und der gesünnungslosen Presse imponieren. Daß der Zweck die Mittel heilige, hat Männern vom Schlage Pobedonoszews überall, zu allen Zeiten und längst vor Veröffentlichung der "Medulla" Busenbaums für selbstwerständlich gegolten; über seine Zwecke und über seine blinde Feindseligkeit gegen die Kirchen des europäischen Abendlandes aber hat der Verfasser des Sendschreibens an die "Evangelische Alliance" sich mit einer Offenheit ausgesprochen, die von der gesamten civilissierten Velt mit Entrüstung aufgenommen worden ist.

Im Privatversehre zeigt Herr Pobedonoszew sich als ruhiger, fühler und ernsthaft verständiger Mann, der mit sich reden läßt, der mit einer gewissen Borliebe Kenntnis der neueren juristischen und theologischen Litteratur der Kultur-völker und Vertrantheit mit moderner Anschanung zur Geltung bringt, bei Gelegenheit auch wohl die Interessensolidarität aller wahren Bekenner des positiven Christentums anruft und (wie er unter anderem dem Pastor Dalton gesagt) Disputationen mit Gläubigen anderer Bekenntnisse als wichtiges Mittel zu gegenseitiger "Förderung" ansieht. Das hindert ihn indessen nicht, die Mittel der rücksichtslosesten äußeren Vergewaltigung anzuwenden, wo bloße Argumente nicht verstangen, und eine kirchenpolitische Praxis zu versolgen, die von derzenigen der rohen und brutalen Fanatiker alten Stils in keinem Stücke verschieden ist.

Seine Chrlichkeit beweist der Oberprocureur übrigens nicht nur durch vollendete Gleichgültigkeit gegen äußere Ehren und Auszeichnungen, durch Integrität und hingebenden Eifer in der Geschäftsführung, sondern ebenso durch die Offenheit, mit welcher er in seinen Jahresberichten gewisse Mängel und Mißgriffe des ihm unterstellten Klerus anerkennt und 3. B.

das beständig zunehmende Umsichgreifen altgläubiger Retereien heidnischer beziehungsweise lamaitischer Götzendienste fonstatiert. Un der Schlußfolgerung, daß strenger, rücksichts= loser und unbarmherziger denn jemals früher ein= und zuge= griffen und daß das staatskirchliche Privilegium zur Propaganda aufs äußerste gegen Alt= und Andersgläubige ausge= nütt werden müffe, hält der gebildete, aufgeklärte und angeblich "auf der Höhe der Zeitbildung" stehende Oberprocureur aber ebenfo unentwegt fest, wie weiland die Protassow, Sfripizin und Wigel gethan haben, mur daß diese sich dabei das theologische und andere Raisonnements sparten. Die Mittel moderner Bildung, über welche Pobedonoszew verfügt, dienen ihm lediglich zum Aufput der brutalen und widersinnigen Praftifen, die ihm von feinen Umtsvorgängern alten Stils überkommen sind - Männern, deren gegen Sektierer, Unierte und Katholiken geübte Härten vor noch nicht zwanzig Jahren den Abschen des gebildeten Rußland erregten. Die Apostel und Propheten der "Rechtgläubigkeit" des Raifers Nikolaus waren Weltkinder ohne feste Überzeugungen, Glücksjäger ohne Bildungsansprüche und ohne religiöses Pathos gewesen, Bureaukraten, deren Religiosität und Sittlichkeit von derjenigen anderer Leute nicht verschieden war und keine bezüg= lichen Ansprüche erhob. Herr Pobedonoszew aber ift chrlich und fromm, so ehrlich und so fromm, daß er aus seiner Bigotterie kein Sehl macht, sondern sich periodisch (noch vor zwei Jahren ging eine bezügliche Meldung durch die Zeitungen) auf einige Zeit in irgend ein vom Geruche besonderer Beilig= feit umgebenes Kloster zurückzieht, um frommen Übungen und tieffinnigen Meditationen ungestört nachgehen zu können!

Von einer gewissen Klasse quasiliberaler, zuweilen aber auch illiberaler Beamten alten Stils konnte man zu den guten Zeiten Kaiser Nikolaus' häusig die Behauptung aus-

sprechen hören, in Rußland seien die eifrigen, ehrlichen und überzeugten Anhänger und Werkzeuge des herrschenden Syftems (und zu diesen zählte man vornehmlich die Deutschrussen) die schlimmsten und gefährlichsten. Rach russischnationaler Art in Ausführung gebracht und den "Verhältnissen" angepaßt, blieben auch die schlimmsten Vergewaltigungsmaßregeln min= destens so weit erträglich, daß gescheite Leute zur Not bei denselben bestehen könnten. Wehe, dreimal wehe aber, wenn pedantische Deutsche und andere ehrliche Leute über die Sache fämen, die gouvernementalen Ginfälle in ein Spftem brächten, methodisch behandelten und auf die Spite trieben! "Les zélés, les fidèles - les croyants sont les pires." Was mit dieser frivolen, auch von Alexander Herzen wiederholt gebrauchten Redensart gemeint gewesen, haben erst die Zeitgenoffen des Regime Pobedonoszews dem ganzen Umfange nach verstanden. Ehrlichkeit, Eifer und rücksichtslose, gläubige Singabe an eine schlechte, innerlich verlogene und hohle Sache — Herrschaft über die modernen Bildungsmittel im Dienste eines verwerflichen, bildungsfeindlichen Zweckes! Ift eine schlimmere und gefährlichere Rombination überhaupt möglich?

# 2. A. P. Pobedonoszew als Vertreter von Ruflands Weltmission.

I.

Motto:

Du sollst nicht falsch Zeugnis ablegen 1.

Raum zu erraten ist es, zu welchem Zwecke K. P. Pobedonoszew nicht etwa nur der Evangelischen Alliance, nein, der

<sup>1</sup> Wie sehr auch das Verhalten Pobedonoszews geeignet ist, die hier dargelegte Anschauung, als vertrete er wissentlich Falsches, zu

ganzen Kulturwelt ins Gesicht Dinge behauptet hat, von beren Unwahrheit er nicht nur selbst überzeugt sein, sondern von denen er im voraus wissen mußte, daß sie bei niemand in Europa Glauben finden, vielmehr in jedem lebhaften Protest hervorrufen würden. Als gewesener Universitätsprofessor. als Lehrer eines gekrönten Hauptes, als vielseitig unterrichteter Mann mußte er es wissen, daß er bei Berufung auf die Geschichte die Thatsachen auf den Ropf stellte und daß jeder Gebildete die Entstellung der historischen Wahrheit erkennen werde. Dem Oberprocureur des Heiligen Synod konnte es nicht unbekannt sein, daß alles, was er zur Entfräftung der Rlagen der Evangelischen Alliance vorbringe, ebenso thatsächlich falsch sei und die Wahrheit in ihr Gegenteil verkehre; und er mußte es im voraus wissen, daß niemand in Europa ihm Glauben schenken werde. Wozu also mit größter Publi= cität und Oftentation freche und offenbar vergebliche Wahr= heitsentstellungen in die Welt schleudern? Doch nicht in der Absicht dessen, der in finsterem Raume besonders hart auf-

ftüten, so erfordert es doch die Gerechtigkeit, dieser Unschauung entgegenzutreten. Aus befter Quelle, durch Personen, welche wiederholt in amt= lichem Verkehre genötigt waren, über die unter Bobedonoszews Aufvi= zien verübten konfessionellen Bergewaltigungen mit ihm zu verhandeln, - durch Personen, welche also gewiß nicht geneigt waren, ihn übermäßig günstig zu beurteilen. — haben wir stets gleichlautend das Urteil vernommen: an Pobedonoszems ehrlicher Überzeugungstreue sei durch= aus nicht zu zweifeln; er sei eben bis zu geistiger Blindheit von dem fanatischen Glauben beseisen, daß der Dienst seines - ruffischen -Gottes die religiösen Bergewaltigungen verlange, und daß die Seclen= leiden der Vergewaltigten gar nicht in Betracht zu kommen haben gegen= über dem künftigen Seelenheile aller ihrer für die "Orthodorie" gewonnenen Nachkommen. — Pobedonoszew ift eben ein Fanatifer im Stile bes heiliggesprochenen Märtyrers Beter Arbues, des bei gewiffen Franzosen im Geruche der Beiligkeit stehenden Maximilian Robespierre u. s. w.

tritt und besonders laut redet, um sich und andere glauben zu machen, es sehle ihm nicht an Mut?

Vielleicht lag eine ähnliche Absicht nicht ganz fern. Konstantin Petrowitsch besitzt wohl nicht die unvorsichtige Aufrichtigkeit jenes schmollenden Diplomaten, welcher im Jahre 1882 in der "Rußkaja Myslj" es als Patriot beklagte, daß Rußland die Befähigung, in Europa eine Rolle zu fpielen, abhanden gekommen fei. Rur mit Sülfe der Slaven, die ihm als Rugelfang, Europa gegenüber, zu dienen hätten, vermöchte Rußland in Europa eine Bedeutung zu behaupten. Slaven aber hätten sich von Rußland abgewandt. Und aller und jeglicher Ideale sei Rußland bar und ledig geworden, mit denen es die eigene Nation und die Slavenwelt zum Rampfe gegen Europa zu entflammen und zu begeistern vermöchte. Nur eine einzige Chance verbleibe Rußland noch: auf den Ausbruch einer socialen Erschütterung in Europa zu lauern, dieselbe zu einer flavischen umzubenennen, sich an die Spitze der Bewegung zu ftellen u. f. w. — Da nun aber auf eine solche sociale Erschütterung vor der Hand nicht zu rechnen ist, so will es Konstantin Betrowitsch in seiner Berzweiflung versuchen, ob ein altes abgenuttes Ideal, deffen gangliche Verbrauchtheit schon jener trauernde Patriot konstatiert hatte, sich nicht zu neuer Wirksamkeit aufputen lasse. Zudem empfiehlt es sich, die Ginbildungsfraft der rufsischen Nation zu beschäftigen und auf auswärtige Ziele zu lenken, damit sie des fürchterlichen, sie schier erdrückenden Glendes vergesse; da= mit der Ausbruch ihrer tiefen Unzufriedenheit sich verzögere. Es wird also das alte Ideal hervorgeholt von der göttlichen, Rußland zu teil gewordenen Mission, das Weltall mit dem von Rußland allein konservierten, einzig wahren orthodoxen. Glauben zu beglücken. Mit gutem Beispiele geht Konstantin Petrowitsch voran, zu zeigen, wie hoben überzeugungstreuen - Mut dieses Ideal ihm eingeflößt hat; sogar den Mut, vor der ganzen Welt die entschiedensten historischen Umwahrheiten zu sagen; den hohen Mut, mit eben solchen Umwahrheiten es zu rechtsertigen, daß er zwei Millionen wehrloser Protestanten gegen verbrieftes Recht und gegen Villigkeit bedrücke und in ihrem Gewissen peinige!

Tröstlich jedenfalls kann es für Europa sein, daß der allmächtige Konstantin Petrowitsch nur über solche Wassen versügt; kläglich nuß es mit der geistigen Küstkanuner Rußslands bestellt sein, wenn sie kein besseres Kriegsgerät herzusgeben vermag. Und welch ein Publikum, dem man daheim in solchem Ausputze sich zu zeigen wagt? Wie kritiklos oder wie geknechtet! Tröstlich daher kann es den Lesern sein, der Kundgebung K. P. Pobedonoszews näher zu treten und ihres Wertes sich ganz bewußt zu werden.

Welchen Mutes bedarf es, zu behaupten: weil "Rußland seine Pflicht erfüllte", wurde Europa vom Eindrange der Mongolenscharen bewahrt! Welcher Schuldube müßte nicht lachen, wenn man ihn befragte, ob die Orte, wo dem Mongolenandrange Halt geboten wurde, die Wahlstatt bei Liegnit, der Berg Hostein bei Olmüt, in Rußland liegen, und ob in Schlesien und Mähren, zur Rettung der Kulturwelt, Russen es waren, die gegen Mongolen ihr Herzblut opferten, und nicht germanisch disciplinierte und konföderierte Heerscharen! Wit staunenswerter Vermessenheit aber wagt es Konstantin Petrowitsch, Europa ins Gesicht zu behaupten: Rußland gebühre das Verdienst, in Erfüllung göttlicher Mission, als Wacht zwischen zwei Weltteilen, die Mongolen vom Westen

<sup>1</sup> Besser gewappnet müßte er sein, um seinem Namen Ehre zu machen, welcher in die Muttersprache seiner Kirche übersetzt: Nikephoros lautet, der Siegbringer, der Siegreiche.

abgehalten zu haben! Das ftrifte Gegenteil ist mahr: Rußland hat das Mongolentum bei sich aufgenommen, hat sich gefügt, ift sein williger Diener gewesen, hat es bei sich ein= gebürgert und hat es, als eine beständige Gefahr, Europa nahe gerückt. — Ohne zu europäischer Litteratur seine Zu= flucht zu nehmen, kann beim ruffischen Historiker Sfolowjów (Geschichte Rußlands 2. Aufl. III 137 ff.) nachgelesen werden, was Konstantin Petrowitsch wissen nußte: wie mit einer einzigen nennenswerten Ausnahme nirgend in Rußland den Mongolen ernstlicher Widerstand entgegengestellt worden ist; wie nirgend die ruffischen Fürsten zum Widerstand sich miteinander verbün= deten; wie im Gegenteile die ruffischen Fürsten, so zu sagen unter den Augen des heranrückenden Feindes, verräterisch die allgemeine Verwirrung zum eigenen Vorteile auszubeuten suchten. Die zuerstgefährbeten Rjäsaner Fürsten haben nur Prahlereien entgegengesett: "Wenn niemand von uns übrig ist, erst dann wird Dir alles gehören", jagen sie zu Batu-Rhan. Von Wladimir erbitten sie Hülfe, die ihnen verweigert wird. fünftägiger Beremming wird Rjäsan gestürmt und verbrannt; von dort ziehen die Mongolen nach Kolomna und weiter. Eines Morgens erscheinen sie vor Wladimir, welches schon zu Mittag in ihren Händen ift, nachdem der Fürst mit all den Seinen geflüchtet war. Bon Wladimir ziehen die Mongolen in geteilten Scharen durchs Land und finden nirgends Widerstand, nur Torschot vermag durch günstige Lage zwei Wochen lang sich zu halten. Tapfere Abwehr hat einzig und allein die "böse Stadt" Roselsk geleistet, während voller 7 Wochen. Mein im Februarmonate wurden außer ungezählten kleineren Ortschaften vierzehn große Städte von den Mongolen besetzt. Nirgend stoßen sie auf mutige Gegenwehr; überall schimpf= liche Verwirrung. Kijew z. B. wird von seinem Fürsten Mithail verlassen, er flüchtet nach Ungarn. Um den erledigten. Thron fämpfen nun lüftern andere Fürsten; Rostislaw Mitis= lawitich aus Smolensk fett sich fest, wird aber vom Galiticher Daniel, dem Schwager des geflüchteten Michael, gefangen genommen; doch aus Furcht vor den Mongolen flüchtet auch dieser Daniel. Inzwischen bemächtigt sich Fürst Jaroslaw von Tichernigow und Kamenetz der Frau und der Bojaren des geflüchteten Michael. Dieser schmiedet in Ungarn Un= ichläge gegen beibe, gegen Jaroslaw und Daniel, wird aber ichließlich wegen seiner Intriguen aus Ungarn verjagt; er findet auch in Polen bei seinem Onkel Konrad keine Sülfe und muß schließlich seine Bettern, die Romanowitschi, in schimpflicher Weise, unter Bekenntnis aller seiner Treubrüche und Schandthaten, um Frieden bitten, der ihm gewährt wird. Michael aber, aus Furcht vor den Mongolen, waat es nicht, nach Kijew zurückzukommen; umbervagierend genießt er das Gnadenbrot der Romanowitschi. . . . Die ruffischen Fürsten mussen persönlich am fernen Hofe des Groß-Rhan, in der "Horde", erscheinen, um sich die Belehnung mit ihrem Besitze zu erbitten. Nicht anders wird sie ihnen gewährt als unter Einsetzung eines mongolischen Kontrollbeamten, eines Bakfak, auf dessen ersten Wink Scharen erscheinen, die Ungehorsamen zu vertilgen, ihre Städte und Länder zu verwüsten. Nicht mir volle Unterwürfigkeit lernen die ruffischen Fürsten unter der mongolischen Herrschaft, sondern auch verräterische Intrique. In der "Horde" findet beständiges Wettbuhlen um die Gunft des Groß-Rhan stattt. Nichts anderem hat das Fürstentum Moskau sein Emporkommen zu danken als der Khanischen Sunft, durch welche die Großfürsten von Moskan zu General= Steuereintreibern erhoben und befähigt werden, durch Bergewaltigungen aller Art ihren Reichtum und ihre Macht auszudehnen: — mongolischen Despotismus ihrerseits auszunben und Rufland unter Alexander III.

in Rußland einzubürgern. So lange die mongolische Herrschaft fräftig dastand, ist nie auch nur der mindeste Versuch gemacht worden, Rußland von ihr zu befreien. Erst nach dem inneren Zerfalle des mongolischen Reiches durste es in Rußsland gewagt werden, die Tributzahlung einzustellen: seinerlei eigenes Verdienst hat sich Rußland um seine Vefreiung vom Mongolensoche erworden, nirgend ist eine von K. P. Podes donoszew behauptete "Pflichterfüllung" zu erblicken. Allensfalls ein fürchterliches Strafgericht sür die in den Jahrhunsderten der Teilsürstenwirtschaft rastlos sich solgenden öffentslichen Verbrechen und Schandthaten aller Art. Kaum ein Zeitraum, kaum eine Regierung dieser Spoche wäre namhaft zu machen, welche nicht mit Vaters oder Sohness oder Vrudersmord in den fürstlichen Familien und mit dadurch veranslaßten Vürgerkriegen besteckt wäre.

#### II.

Das ist die, wie K. P. Pobedonoszew behauptet, imposante Stellung, welche Rußland bis in die Zeit seiner großen Zwans, der beiden "Grausamen", als "Macht zwischen zwei Weltteilen" eingenommen hat; so hat es bis zu jener Zeit seine göttliche "Mission" erfüllt! — Auch in dem Wüten der beiden "Grausamen" und mancher späteren Regierungen, bis in die Neuzeit, gegen alle persönliche und kommunale Tüchstisseit und Selbständigkeit, — auch in der Ausbildung des Systems vollster Despotie und satrapischer Wilkürwirtschaft ist es kaum möglich, die Spuren einer göttlichen "Mission", keinesfalls aber die "Erfüllung einer Ausgabe in der Menschscheit" — wie Konstantin Petrowitsch will — zu erblicken. — Der anerkannt größte und tiesste Denker Rußlands hat eine wesentlich andere Aufgasiung von der Bedeutung seines Vaters

landes und seines Volkes: "Wir gehören — sagt Tschaadasiew — zu den Nationen", welche keinen notwendigen Teil der Menschheit zu bilden scheinen, welche nur da sind, damit die Welt sich an ihnen eine große (abschreckende) Lehre nehme." Diese Art "Mission" hat Konstantin Petrowitsch freilich nicht gemeint.

Ebensowenig wie im Angesichte der Mongolen hat Rußland in seinem Verhalten gegen die Khanate von Kasan und der Krim und hinsichtlich der Türken der von K. P. Pobedonoszew behaupteten Pflicht= oder Missionserfüllung Europa gegenüber sich zu rühmen. Die beiden tatarischen Herrschaften sind nicht sowohl infolge ruhmvoller Anstrengungen in russischen Besitz übergegangen, sondern vielmehr zusolge anhaltender Bestechungs= und Minierarbeiten, nach dem wenig rühmlichen Systeme, welches in großem Maßstabe in Polen angewandt worden ist. Solange die Türkei noch Kraft zur Aggression besäß und Europa gefährlich werden konnte, hat

<sup>1</sup> Eine Entstellung der geschichtlichen Thatsachen ift es, nebenher bemerkt, wenn Konftantin Betrowitsch behauptet, zu Ende der Bolkerwanderung feien "die ruffisch en Stämme" von der Borfehung aufgerufen worden zur "Wacht zwischen zwei Weltteilen". Thatsächlich haben sich biejenigen flavifchen Stämme, welche man heute "ruffifche" nennt, vollkommen passiv bei Gründung der "rufsischen" oder richtiger Normannenherrschaft verhalten. Schon lange vor der Berufung Ruriks haben Normannen die Ebene zwischen Ural und Karpaten ausgebeutet und beherrscht, etwa so wie die arabischen Sändler und Sklavenjäger gewiffe Teile Innerafrikas noch heute ausbeuten und beherrschen. Und nicht von flavischen, son= bern von finnischen Stämmen ift die Berufung Ruriks zur förmlichen Herrschaft ausgegangen. Das ist bereits vor bald einem halben Jahr= hunderte allem möglichen Zweifel entrückt worden und zwar durch ein Mitglied der St. Betersburger Afademie Runif unter Buftimmung der hiftoriker Rußlands. Konftantin Petrowitsch mußte bas wiffen. Wenn also überhaupt von einer "Bacht zwischen zwei Weltteilen" geredet werden könnte, so wären von der Borsehung Normannen und Finnen bazu aufgerufen gewesen, nicht aber "ruffische", b. h. nicht Stämme flavischen Blutes.

Rußland gegen sie überhaupt nicht gefämpft. Der kurze, zufällig entstandene Kampf unter Feodor III kann hier nicht in Betracht kommen. Gebrochen wurde die Macht der Türkei und ihr Vordringen wurde für immer unmöglich ge= macht nicht durch Rußland, sondern durch Österreich unter Führung des Prinzen Eugen und mit Beihülfe Polens unter Johann Sobiesky. An dem Zerbröckelungsprozesse des bereits geschwächten Türkenreiches sich zu beteiligen, hat Rußland freilich sich eifrigst angelegen sein lassen, jedoch nicht immer mit Glück: — Beter der Große am Bruth 1711! — und nicht immer in ehrenvoller Weise: — wie oft ist Österreich, zum Vorgehen gegen die Türkei mit Rußland verbündet, von diesem im Stiche gelassen und hintergangen worden! Und welche Bewandtnis es mit der Beschützung des chriftlichen Volkes der Balkanhalbinfel durch Rußland hat, — darüber fann, nach den bulgarischen Vorgängen der Neuzeit, niemand mehr getäuscht werden. Wo ist in alledem eine göttliche "Miffion" und die ehrenvolle Erfüllung einer großen Pflicht zu erblicken?

Den Kern dieser "Mission" erkennt Konstantin Petrowitsch in der Bewahrung des orthodoren Glaubens für die Menschscheit, zu ihrem Heile. Aber auch in diesem Punkte haben wir ihm gewichtige Aussprüche seiner eigenen Landsleute entgegensuhalten, von Männern, deren Namen unvergessen sein werden, wenn niemand mehr sich erinnern wird, wer Konstantin Petrowitsch Pobedonoszew gewesen ist. In einer von Tschaas dasew verfaßten Bittschrift, welche Jwan Kiresewsky, der bekannte Slavophilenpatriarch, an den Grasen Benckenstorff, den Chef der Staatspolizei einreichte, heißt es: . . . "und mit unaussprechlichem Schmerze erkenne ich es, daß die Religion bei uns gar keine Wirkung ausübt. Im Tiefsten meines Herzens hege ich den glühenden Vunsch, daß sie sich

neu beleben möge. . . . Wenn ich eine Bitte aussprechen darf, . . . ja, da möchte ich unseren erhabenen Berrscher mit der ganzen Inbrunft einer tiefen Überzeugung auflehen, daß er feinen Bick auf den betrübenden Zustand der Religion in unserem Lande herabsenken und daß er versuchen möge, das in den Herzen seiner Unterthanen erloschene Feuer an der in feiner Brust lodernden Flamme wieder zu entzünden." Sier= nach hätte Rußland den orthodoren Glauben nicht sonderlich bewahrt. Und wenn man die Schrift des Professors Ikon= nikow: "Ginfluß Byzanz' auf die Rulturentwickelung Rußlands" aufmerksam studiert, so findet sich, daß aus Griechen= land unvergleichlich mehr apofryphe, halb heidnische Schriften religiösen Inhaltes als korrekt orthodore nach Rußland verbreitet worden find; daß ferner allmählich die Schriftkunde in Ruß= land dermaßen versiegte, daß selbst flavonisch Lesende, ge= schweige denn griechisch Könnende, nur selten anzutreffen waren; daß hierdurch und durch andere Umstände ein völliges Überwuchertwerden der driftlichen Lehre durch flavischen und finnischen Aberglauben begünstigt wurde, so daß das russische Christentum oft nicht vom Schamanentume zu unterscheiben war; endlich, daß beim geistigen Erwachen der Nation durch Berührung mit dem Westen die lateinische Sprache, welche den diplomatischen Verkehr vermittelte, in Aufnahme kam. Theologische Ausbildung wurde nun fast allein aus lateinischen Quellen möglich, aus denen gar manches der orthodoxen Kirche ursprünglich Fremdes aufgenommen wurde. dieses Zeugnis spricht nicht dafür, daß die Reinheit des orthodoren Glaubens von Rußland bewahrt worden fei. Über= einstimmend hiermit ift, was wir in Gagarins "Neuen Studien" finden. Hier erfahren wir auch, daß in dem Kampfe gegen die "Union", zur Zeit der Gegenreformation, die ruffischen Theologen, bei der Armlichkeit ihrer Waffen, genötigt

waren, sich ihr Rüstzeug aus protestantischen Arsenalen zu entlehnen, was nicht eben zur Erhaltung der "Reinheit" des "orthodoren" Glaubens beitragen konnte.

Gine unbestreitbare Thatsache ist es ferner, daß der schon vor 50 Jahren von Kirejewsky beklagte Verfall der Religion in Rußland in neuester Zeit ganz ungemein rapide Fortschritte gemacht hat. Die gebildete Welt ist entweder entschieden atheistisch und will vom orthodogen Glauben nichts wissen, oder wenn sie in ihm Trost und Stütze sucht, so macht sie die Entdeckung, daß der orthodoge Glaube ihr unbekannt gesblieden ist, wie der Graf Leo Tolstoi es so ergreisend schildert. Was Dost ose wähn vorausgesagt hat: daß der russische Bauer atheistisch werde, ist über Erwarten rasch einsgetrossen: bereits ist der atheistische Bauer der Modetypus des russischen Volksdramas. — War es die "Mission" Rußlands, die Reinheit des orthodogen Glaubens zu bewahren, so hat Rußland diese Mission nicht erfüllt.

Reinesfalls zum "reinen" orthodoxen Glauben gehört die Intoleranz und Verfolgungswut, durch welche seit bald einem halben Jahrhundert die russische Orthodoxie sich entehrt. Die gegenteilige Behauptung Konstantin Petrowitschs hat denselben Wert wie seine Entstellung historischer Thatsachen. Er brauchte sich gar nicht darüber zu wundern, daß Europa an die religiöse Toleranz Rußlands nicht glaube. Europa kennt die Greuel der Verfolgung der Sektierer, der Unierten u. s. w. zur Genüge, darüber ist kein Wort zu verlieren. Wohl aber verdient es betont zu werden, daß diese Verfolgungen, daß das Gesetz der gemischten Shen, das Verbot des Austrittes aus der orthodoxen Kirche — daß das alles mit dem "reinen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ja man rühmt sich seines Atheismus. Unvergessen bleibt das Wort des Fürsten Tscherkaskij: "ein orthodoxer Atheist sei ihm lieber als ein gläubiger Katholik".

orthodogen Glauben" gar nichts zu thun hat, sondern daß es ledialich politische Maßregeln einer bis zur Raserci wütigen Gleichmacherei und anmaßenden Herrschsucht sind. Das wird von der orthodoren Theologie selbst zugegeben, wie unter an= berem folgendes, in der "Rußtaja Starina" publiziertes Er= lebnis des Reichskanzlers Fürsten Gortschakow beweift. "Alls man — lautet die Mitteilung des Fürsten — im Oftse= gebiete die lutherischen Letten zur Orthodoxie zu bekehren und zwar durch verschiedene betrügerische Mittel zu bekehren be= gann, zeigten sich in der Folge die Resultate solcher Verge= waltigung darin, daß die unfreiwilligen Orthodoxen aufhörten . . . ihre Kinder dem orthodoren Priester zur Taufe zu Bur Untersuchung dieser ganzen Angelegenheit wurde Graf Bobrinsty entsandt, und seine Rapporte wurden mm im Confeil beraten . . . Alle Glieder des Confeils waren, nach dem Vorgange Waffili Boriffowitsch Bashanows, des Beichtvaters des Kaisers, der Unsicht, man musse darauf beftehen, daß die einmal zur Orthodoxie übergetretenen Eltern im baltischen Gebiete obligatorisch unter Androhung von Strafe ihre Kinder orthodox taufen lassen müßten und daß es ihnen auf keinen Fall erlaubt werden dürfe, den Übertritt ihrer Kinder zum Luthertume zuzulassen. Als an mich die Reihe kam, meine Meinung zu fagen, fragte ich ben Pater Bashanow, ob das, was er jest erreichen wolle, nach den Dogmen unferes orthodoren Glaubens gefordert werde. — » Nein, nach den Dogmen unseres Glaubens wird das nicht Wenn dem so ist . . . " Der Fürst stimmte aefordert.« für volle Glaubensfreiheit, wie sie in Finnland herrscht (und in Livland urkundenmäßig zu Recht besteht), drang aber damit nicht durch. Nach einer Periode stillschweigenden Ge= währenlassens auf kaiferlichen "geheimen" Befehl ift man zu entsetlichen Vergewaltigungen, zur ganzen Strenge ber frühe=

ren Braris zurückgekehrt, ihr rückwirkenden Effekt beilegend. Dennoch hat Konstantin Petrowitsch die Stirne, vor gang Europa zu behaupten, daß nirgends auf der Welt so ausgedehnte Glaubensfreiheit genoffen werde als in Rußland in Rußland, wo Sektierer, in ihren Bethäusern versammelt, es vorziehen, gemeinsam und freiwillig den Flammentod zu sterben, um nicht der Glaubenspolizei und Glaubensjustig in die Hände zu fallen. Freilich unterscheidet der geschulte Jurift Pobedonoszew zwischen europäischer Glaubensfreiheit, welche jede religiöse Propaganda zuläßt, und russischer Glaubens= freiheit, welche orthodore Propaganda, auch mit den verwerflichsten Mitteln betrieben, billigt und fördert, jede andere aber, wenn sie an Orthodore herantritt, aufs graufamste verfolgt. Es war sehr vorsichtig gehandelt, daß Konstantin Betrowitsch auf eine nähere Definition dieser letteren Sorte von Glaubensfreiheit verzichtete und die ganze Frage "abseits" liegen ließ — "weil sie zu weit führen würde"!

#### III.

Schließlich ist sehr bemerkenswert das Taschenspielerskunststück, welches Konstantin Petrowitsch mit Hülfe von Geschichtsfälschungen aussührt, um zu beweisen, daß Rußland als "Wacht zwischen zwei Weltteilen", als Bewahrer des reinen orthodoren Glaubens, einer besonderen "Mission" gegen die baltischen Protestanten gerecht zu werden habe. Als Uriom wird vorauszeschickt, daß im Gegensaße zu dem kirchslichen Leben Rußlands, welches selbstwerständlich nur rein religiösen Zwecken gewidmet gewesen, der Katholicismus stets weltliche Ziele verfolgt habe, während doch das Umgekehrte historische Wahrheit ist. Seit früher Zeit datiert die vollste Verweltlichung der orientalischen Kirche, welche charakterisiert

ist durch die von Dante verfluchte "Vereinigung von Schwert und Hirtenstab" in einer Hand, durch den Cafaropapismus, welcher die Kirche zu einem politischen Institute entwürdigt. Die ganze Kirchengeschichte bes Westens dagegen zeigt uns einen ununterbrochenen Kampf gegen alle Tendenzen, welche in einer oder der anderen Weise solche Vereinigung anstrebten, für diese oder jene Seite die Herrschaft zu gewinnen trachteten. — Aus jenem verkehrten Axiome leitet dann Konstantin Petrowitsch für die "Wacht zwischen zwei Weltteilen" das Recht und die Pflicht ab, gegen den Katholicismus — in der bekannten Weise — vorzugehen, der ja in Rußland nie etwas anderes gewesen sei als ein verkappter, staatsfeindlicher Polonismus, welcher die territoriale Jutegrität des Reiches gefährdet. — Schießt auch Konstantin Petrowitsch mit dieser letteren Behauptung am Ziele vorbei und über dasselbe hinaus, so ift ihm doch zuzugeben, daß ein Körnchen Thatsäch= lichkeit darin enthalten ist, und zwar ein folches, mit welchem eine reiche Saat von Haß zu erzielen ift. Der katholischen Propaganda kann es zwar nicht zum Vorwurfe gereichen, wenn fie in Rußland dem Cäfaropapismus feindlich gegenüberstand und somit dem bestehenden ruffischen Staatssysteme. aber hat es eine Zeit gegeben, da die katholische Propaganda in Rußland mit Mitteln betrieben worden ift, die gar geeignet waren, entsprechende Repressalien hervorzurufen. In den Westprovinzen Rußland ist vor Zeiten Wind gefäet worden und sie ernten nun den daraus aufgegangenen Sturm. Indessen fragt es sich, ob Konstantin Betrowitsch es unternehmen wollte, das ius talionis aus den Dogmen der orthodoren Lehre juriftisch abzuleiten, oder ob er es vorziehen würde, auch diese "zu weit führende Frage" — "abseits" zu lassen.

Auf diese falschen, aber nicht ungeschickt gewählten Vorderfätze folgt nun als überraschender Schluß: dieselben

Rechte und Pflichten wie gegen den Katholicismus habe die "Wacht zwischen zwei Weltteilen" auch gegen das Luthertum auszuüben und zu erfüllen, welches von "ebenfolchen welt= lichen Bestrebungen" (sic!) erfüllt sei wie der katholische Polonismus. Es wird somit zu verstehen gegeben, die luthe= rischen Liv-, Esth- und Kurländer seien ebensolche Reichsfeinde wie die fatholischen Volen, daher ebenso hassenswert wie diese, daher ebenso rechtlos und vogelfrei. Le tour est fait! Dieses Taschenspielerstück entbehrt aber des Reizes der Neuheit. Schon Ratfow hat den Balten dieselbe Sorgfalt gewidmet, als es in Polen und Litauen nichts mehr zu "organisieren" gab. — Diese gegen das baltische Luthertum geschlenderte Berleumdung ist aber, wie weltbefannt, ohne den allermindesten thatsächlichen Anhalt, vollständig und aufs böswilligste und gegen besseres Wissen aus der Luft gegriffen. Allezeit haben die baltischen Provinzen obenan gestanden in Trene zum Raiserhause, in ruhiger Erfüllung ihrer Unterthanen- und Bürgerpflicht, in fleißiger Förderung der heimischen materiellen und geistigen Interessen, in Entwickelung der heimischen politischen und wirtschaftlichen Verhältnisse; die promptesten Steuerzahler waren sie stets; dem Reiche lieferten sie die tüchtigsten Soldaten, die hervorragenosten Beerführer, Staats= beamten, Gelehrten, Künftler und Gewerbetreibenden. Konstantin Petrowitsch aber unternimmt es, sie als Bedrücker und Verfolger der Orthodorie, als vertilgenswerte Unruhestifter zu stempeln. Das von den Deutschen beherrschte Luthertum hin= bere — wird behauptet — die Letten und Esthen, die Orthodorie anzunehmen und mit der "rufsischen Familie" sich zu verschmelzen. Es bedarf keiner Beweise für die empörende, bewußte Ungerechtigkeit dieser Anklage.

Allerdings stößt die orthodore Propaganda auf Wider= stand unter dem baltischen Landvolke, welchem die "Verschmel= zung mit der ruffischen Familie" bedenklich geworden ist. Reineswegs aber geht die Unregung zu solcher ablehnenden Haltung von den Deutschen aus, welche ohnehin gefährdet genug und verleumderischen Anklagen ausgesett sind und sich wohlweislich hüten, dem Staatsanwalte thatjächliche Sand= haben zu bieten. Die Sache ist, daß dem so fleißig gegen Pastoren und Gutsherren aufgehetzten Landvolke, auch Berbitterten darunter, allgemach die Augen aufgegangen sind. Das lettische und esthnische Landvolk hat nicht umsonst unter germanischer Schulung gestanden. Gin gewisses - und nicht geringes — Maß religiöser Erleuchtung, moralischer Läute= rung, intellektueller Bildung und politischer Reife ist ihm zu teil geworden. Ihm ist durch den rufsischen Chauvinismus, der in den baltischen Provinzen seit Jahren sein Zerstörungs= werk betreibt, Gelegenheit geworden, den Vergleich zwischen bem zu ziehen, was es daheim sein eigen nennt, und dem= jenigen Fremdartigen, womit man es zu beglücken vorgiebt. — Zwischen der von den Bätern überkommenen Glaubensübung und der ihm aufgeschwindelten und aufgezwängten Orthodorie hatte es schon früher zu wählen gelernt. Da kam im Jahre 1882 die famose "Revision" des Senators Manassein, welche überaus kunftvoll alle Bande des lokalen Landesstaates zu zerstören und das Landvolk zum Aufruhre zu verleiten suchte. Im Sommer jenes Jahres durfte das Schlimmste befürchtet werden. Indessen hat der gesunde, europäisch geschulte Sinn des baltischen Landvolkes den Wert der "Bolksmänner", welche die Agitation des Senators an die Oberfläche gehoben hatte, alsbald durchschaut. Schon im Sommer 1883 war die Enttäuschung eingetreten. Seitdem, je länger die Berfuche zur "Verschmelzung", d. h. zur Zerrüttung aller Zustände, fortdauern, seitdem schließt sich die Landbevölkerung immer enger und enger an das Deutschtum an, im gemeinfamen Bestreben, die Reste der vormaligen Geordnetheit der Verhältnisse nach äußerster Möglichkeit zu erhalten. Wie sollte es auch anders sein?! Es ist z. B. gelungen, eines Einsbruchdiebes habhaft zu werden, ihn dingsest zu machen u. s. w. Da erklärt der Mann, er wolle orthodog werden: auf Besehl des Gouverneurs wird er auf freien Fuß gesetzt, er geht thatssächlich straffrei aus, frei, sein Gewerbe fortzusetzen u. s. w. Es fragt sich, wie weit das herrschende System es bringen wird in Steigerung der Abneigung des baltischen Landvolkes gegen diese Art der "Verschmelzung mit der russischen Familie". Die Frage ist ernster, als der Allmachtsdünkel Konstantin Petrowitschs und seiner Leute es sich träumen läßt.

Zum Schlusse haben wir noch einer sehr artigen historischen "Konstruktion" zu gedenken, deren Konstantin Petrowitsch "zur Sache" eigentlich gar nicht bedurfte und welche er offenbar aus Liebe zur Kunft und zur Ausschmückung seines Werkes angebracht hat. Zur Verleumdung des baltischen Luthertumes übergehend, fagt Konstantin Vetrowitsch: "Gleich= zeitig mit dem Katholicismus lernte Rußland leider auch das Luthertum in der Person der ehemaligen livlän= dischen Ritter als von ebensolchen weltlichen Bestrebungen beseelt kennen, nachdem diese Ritter ihm den Weg zur Oftsee versperrt hatten." Wahrlich, eine artige historische Leistung! Gleichzeitig! Den Katholicismus hat Rußland haffen gelernt, noch bevor es das Christentum kannte. Es ist uns überliefert, daß die griechischen Missionare ihre Belehrung mit Warnungen vor den Ketzereien und der Herrschaft Roms einzu= leiten pflegten. Seitdem hat Rußland lange vor Luther vielfache Gelegenheit gehabt, den Katholicismus kennen zu lernen, gelegentlich der zahlreichen vergeblichen Unionsversuche. Die Hierarchen Rußlands dürften nicht unberührt geblieben sein von den im Jahre 1054 zwischen dem Kaiser Konstantin

Monomach und dem Papste Leo IX geführten Unterhand= lungen. Im Jahre 1073 geht Großfürst Jäslaw in Unions= angelegenheiten nach Rom. Im Jahre 1075 empfängt Swjätoslaw eine Unionsgesandtschaft. Um 1165 beantragt der Metropolit Iwan die Union beim Lapste Alexander III. Zwischen Lauft Clemens III und Wjewolod Juriewitsch beziehungsweise dem Metropoliten Nikephoros II finden ähnliche Berhandlungen, auf den dritten Kreuzzug bezüglich, ftatt. In den ersten Decennien des dreizehnten Jahrhunderts drängten Volk und Fürst in Halitsch zur Union. Um 1222 werden lateinische Kirchen und Klöster in Livland durch die Russen zerstört1. Das fällt in die Zeiten der erften Befanntichaft Rußlands mit den fatholischen livländischen Rittern. Gine jahrhundertelange Befanntschaft mit dem Ratholicisnus war vorangegangen. Bon "Gleichzeitigkeit" dieser Bekannt= schaften kann also nicht geredet werden. Noch weniger aber von Gleichzeitigkeit der ersten Berührungen mit dem Katholi= cismus und mit den "ehemal gen livländischen Rittern". Denn solche näheren Berührungen hat es erst seit 1561, b. h. nach Auflösung des livländischen Zweiges des Deutschen Ordens?, gegeben, während Beziehungen zwischen Rußland und dem Katholicismus fast um ein halbes Jahrtausend älter find. Volle 150 Jahre hindurch nach dieser Zeit, während der polnischen und schwedischen Herrschaft über Livland, haben Beziehungen zwischen Rußland und den "ehemaligen livlän= dischen Rittern" nicht stattfinden können. Zu Unfang des achtzehnten Jahrhunderts traten nähere Beziehungen zu Livland ein und noch manche Ruine weiß von ihnen zu erzählen! —

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Schon damals verhielt sich die Orthodoxic aggressiv in Livland <sup>2</sup> Dessen letzte Zeit ein fortgesetzter Kampf gegen die Aggressionen Rußlands gewesen war.

Wieder war Außland der aggressive Teil. Seit Peter I mit Livland paktierte und während seine Nachfolger sein Wort heilig hielten, hat Livland politischen und religiösen Friedens sich erfreut, — bis Außland vor einigen Decennien seine Aggressionen wieder aufnahm und treu- und vertragsbrüchig den Religionsfrieden, die Ruhe und Ordnung des Landes vernichtete. — So wird es fort und fort die Geschichte ferenen Geschlechtern überliefern. Den nutigen Varianten Konstantin Petrowitsch Pobedonoszews wird Klios getreuer Griffel nicht zur Verfügung stehen.

Reineswegs aber liegt es außerhalb des Bereiches der Möglichkeit, daß die Historie dereinst zu verzeichnen haben werde, wie zufolge unberechendaren Waffenglückes russische Herrschaft sich nach Westen, über das, Rußland gegenüber, unsgeeinte Europa außgedehnt habe, wie zunächst in den altslavischen Ländern — nicht etwa nur dis zur Elbe, sondern nach flavischen Altertumsdichtungen selbst dis zum Rheine — orthodore Weltmission à la Pobedonoszew ins Werk gesetzt und durch "russian atrocities" das Seelenheil ferner Generationen gesichert worden sei.

Zur Fernhaltung solcher Möglichkeit — b. h. zur Herstellung einmütiger Frontstellung Europas gegen Rußland —, dazu dürfte die Kenntnis der historischen Varianten Pobesdonoszews wohl geeignet sein.

# Offizieller Mihilismus.

### Manassein sein Vertreter.

Den Oberprocureur Pobedonoszew ausgenommen, sind sämtliche oberste Ratgeber der russischen Krone Männer der eigenen Wahl des gegenwärtig regierenden Kaisers. Mehr oder minder deutlich spiegeln diese Herren die Tendenzen wieder, welche Megrander III verfolgt. Rücksichtlich eines der gegenwärtigen Minister scheint diese Voraussehung indessen nicht recht zuzutressen: der Justizminister Manassehung in würde dem Anscheine nach besser in die Zeiten Alexanders II gepaßt haben als in das heutige Regime und als in eine Kollegenschaft vom Schlage der Tolstoi und Pobedonoszew.

Herr Manassein ist ein moderner und von modernen Ideen erfüllter Mensch, ein Fanatiser der Rechtsgleichheit und des formalen Rechtes, der den ehemaligen Demokraten nicht zu verleugnen vermag. Lebensgang und Charafter haben ihn zum rücksichtslos und leidenschaftlich vorgehenden Feinde jeder Art von scheinbarer oder wirklicher Ungleichheit, zum liberalen Despoten gemacht, der mit allen Mitteln, auch dens jenigen des Absolutismus, sein Ideal zu verwirklichen bestrebt Gleich der Mehrzahl im Zeitalter unserer Reformbewegung emporgekommener strebsamer Männer von französisch-egalitären Vorstellungen erfüllt, nimmt der Justizminister einen Standpunkt ein, der von demjenigen der verstorbenen Pseudo= Slavophilen Fürst Tscherkaskij und Juri Samarin wenig verschieden ist. Diese Volks- und Oppositionsmänner, deren früheste Schlagworte "naturgemäß-organische Entwicklung und Festhaltung des historischenationalen Bobens" gelautet hatten, waren bekanntlich dabei angelangt, alle in den polnischen, litanischen und baltischen Ländern bestehenden Einrichtungen mit den Mitteln brutalster Vergewaltigung von Grund aus zu zerstören, und namens der "flavischen Idee" dem von ihnen jelbst weiland arg gelästerten Petersburger Absolutismus und Bureaufratismus Vorspanndienste zu leisten. War es mit der volkstümlichen Freiheit nicht gegangen, so sollte es mit der Gleichheit gehen — ließ das nationale Prinzip sich in dem eigentlichen Rußland nur höchst unvollständig verwirklichen, jo sollten wenigstens die europäischen Provinzen nationalisiert d. h. ruffisch und orthodox gemacht werden.

Da, wo Fürst Tscherkaskij und Herr Samarin aufhörten, hat Manassein angefangen. Aus den Tagen seiner Hingabe an die Ideale des französischen Konwents hat er den fanatischen Sifer für Zerstörung aller das Nivean ukasenmäßiger Gleichs heit überragenden, zwischen dem allmächtigen Staate und dem Individuum stehenden Sinrichtungen und Bildungen in seine Ministerschaft hinübergenommen. Was nicht neurussisches Ukasenrecht ist, heißt ihm Mittelalter und hat, weil Rußland niemals ein Mittelalter besessen, den Tod verdient. Als Senator mit der Revision der Gerichte der baltischen Länder beauftragt, hatte der gegenwärtige Minister in diesen Provinzen wahrhaft jakobinerhaft gewaltet und dadurch den

Grund zu feiner "nationalen" Popularität gelegt1. Die zahl= reiche Partei derer, die auf die Berwirklichung der liberalen Ideen des Jahrzehnts 1856 bis 1866 schweren Herzens haben verzichten müffen, sieht in der Zerstörung aller nicht specifisch ruffischen Lebensformen die einzige für das nationale und bemofratische Gefühl übriggebliebene Rompensation. Ginge es nach ihnen und Herrn Manassein, so wäre die liberale Gerichtsordnung von 1864, mit welcher alle Überbleibsel der alten aristokratischen Ordnung zerrieben werden sollten, un= verändert aufrechterhalten geblieben. Was von diefem Syftem dem Willen des gegenwärtigen Herrschers preisgegeben worden, hat Herr Manassein nur ungern und nach hartem Kampfe geopfert — mit dem Rest gedenkt er dafür so energisch wie immer thunlich weiterzuwirtschaften. Mit seinen Kollegen Tolftoi und Pobedonoszew hat der Justizminister darum viel= fach auf Kriegsfuß gestanden. Die von dem letzteren für die Rirche in Anspruch genommenen Privilegien sind dem Vorfämpfer der Gleichheit ebenso antipathisch wie des ersteren aristokratische Liebhabereien. Des verstorbenen Ministers des

<sup>1</sup> Während der Monate, da der "revidierende Senator" noch in der Refidenz weilte, um fich für fein Geschäft vorzubereiten, d. h. um die Lüden zu erspähen, da er seine lodernden und zerftörenden Bebet werde anseten können, und um fich einen Stab hinreichend gewiffenlofer Belfershelfer zu bilben, gelangten zahlreiche Warnungen in das zu "revidierende" Gebiet, von seiten folder Personen, welche Gelegenheit gehabt hatten, die bisherige Wirksamkeit des Herrn Senators zu beobachten. hieß es: man solle auf seiner hut sein; Manassein sei unter den Nihi= liften einer der bösartigsten. Man muß die Bezeichnung zutreffend finden, sobald man die Absicht des Zerstörens ohne vorgefaßten Plan des Aufbauens als wefentliches Merkmal des Nihilismus gelten läßt und wenn man Rihilisten von Terroriften gebührend unterscheidet. Mit den letteren, deren Anzahl eine verhältnismäßig geringe ift, aufzuräumen, dürfte nicht schwer sein, wären die ersteren nicht so fehr zahlreich und in den höchsten Rreisen so gut vertreten. Mehr als einmal hat der Nihilismus der Vorspanndienste des Terrorismus sich zu bedienen verstanden.

Innern Anläufe zur Wiederherstellung einer bevorrechteten Stellung des Adels und vor allem dessen Vorschläge, betreffend Erteilung gewisser richterlicher Besugnisse an die Landeshauptsleute (semskije Natschalniki) hat Manasse'n innerhalb wie außerhalb des Reichsrates aufs äußerste befämpft und ebenso die (neuerdings angeordnete) Beschränkung der Schwurgerichtszusständigkeiten solange wie immer möglich hingehalten. Daß für eine ganze Zahl von Verbrechen und Vergehen statt der Geschwornen ständische Vertreter als Gerichtsbeisiger sungieren sollen, ist dem Todseinde alles ständischen Wesens und aller die Unisormität störenden Gliederungen ein Grenel, in welchen er nimmermehr gewilligt hätte — wenn es auf seinen Willen angesommen wäre.

Wie ist nun zu erklären, daß Kaiser Alexander III einen so gearteten, im Geruche demokratischer Tendenzen stehenden Mann hat zu seinem Justizminister machen und den Herren Pobedonoszew und Genossen an die Seite setzen können?

Hanassein ist ein "ehrlicher" und zugleich ein energischer Beamter. Sinen solchen aber suchte der Kaiser, dem daran gelegen war, den Unsauberkeiten wie auch den Unabhängigkeitsgelüsten der Richter und der Justizbeamten gesteuert zu sehen. Rückstlich des ersten Punktes (der Ehrslichkeit) waren seit der neuen Justizordnung unzweiselhaste Fortschritte gemacht<sup>1</sup>, die ehrlichen und eifrigen Richter ziemlich zahlreich geworden; dafür gebärdeten diese Herren sich

Durch solche "Fortschritte" in der Shrlickeit der Justiz wurde indessen keineswegs ausgeschlossen, daß dieselbe in gar sehr, sehr vielen Fällen ihrem vormaligen Zustande vollkommen gleich sah. Wenn über den Cynismus, mit welchem der Justizminister Nabokow seine Stellung zum eigenen Vorteile ausbeutete, nicht nur zahlreiche Gerüchte umgingen, sondern haarsträubende Fälle in Stadt und Land zu allgemeiner Notorietät gelangten, so ist es klar, daß in den unteren Schichten der Justizpslege es vielsach nicht besser bestellt sein konnte.

vielfach als Liberale, die der Verwaltung und namentlich der Polizei Schwierigkeiten bereiteten und die souveränen, um Rücksichten der Staatsraison unbekümmerten "Magistrate" spielen wollten. Der Ausgang des Prozesses der Wiera Saffulitsch (1879) hatte die damit verbundenen Gefahren jo deutlich zu Tage treten lassen, daß dem liberalen Justizminister Grafen Pahlen der Abschied hatte erteilt werden müßen. Lahlens Nachfolger, der frühere Staatsfefretär für Polen, Geheimrat Nabokow, suchte die Disciplin wieder herzustellen, indem er statt der jungen unabhängig = liberalen Richter gefügige Bureaufraten anstellte. Sämtliche amtierende Richter abzusehen war indessen um so weniger ausführbar gewesen, als die neu eingesetzen Richter alten Stils nur allzuhäufig in den alten Schlendrian der Unzuverlässtäteit und Trägheit versielen; waren die einen politisch bedenklich erschienen, so taugten die anderen moralisch und bureau= fratisch nichts — et tertium non datur! Dem Monarchen lag die Chrlichkeit in der Rechtspflege ebenso am Herzen wie die Chrlichkeit auf anderen Gebieten, und da er an der Möglich= feit, ehrliche und zugleich ergebene Richter zu finden, nicht verzweifelte, so wurde der unbedeutende, immer nur als Lücken= büßer angesehene Herr Nabofow gegen den auf der Höhe seiner Popularität stehenden Selden der livländischen Senatoren= Revision ausgetauscht. Daß der soust unliebsame Mann als strammer Vorkämpfer für Slaventum und Staatsallmacht schätbar sei, und daß sein herrisches Wesen einige Bürgschaft für Niederhaltung bedenklicher richterlicher Unabhängigkeits= ansprüche leiste, mußten auch die Tolstoi und Pobedonoszew anerkennen — die Bändigung demofratischer Belleitäten seines Justizministers aber glaubte der Zar selber auf sich nehmen In gewissem Sinne erschien ja gerade Herr zu können. Manassein als Mann der Situation. Daß eine demofratisch centralisierte Staatsmaschine ebensogut von einem wie von vielen manipuliert werden könne, hat man in Rußland lange vor Mirabeau gewußt und den Satz, "daß es die Natur der Demokratie sei, sich schließlich in einem Manne zu verkörpern", nicht erst aus den "Idées napoléoniennes" kennen zu lernen gebraucht. So gut wie die Tscherkaskij und Samarin konnte man auch Manassein brauchen — wenn er sich brauchen ließ!

Und er hat sich brauchen lassen! Einerlei, ob willig oder unwillig, hat der gegenwärtige Justizminister die Ausführung oben erwähnten Ginschränkungen der richterlichen Zu= ständigkeiten und der Schwurgerichte übernommen und als geschickter Techniker wie als Mann des Vertrauens ausge= dehnter Kreise auftandsloser durchgeführt, als Reaktionären von reinem Wasser möglich gewesen wäre.  $\mathfrak{D}\mathfrak{b}$ Manassein dabei des Glaubens gewesen ist, mit Löffeln wieder einzubringen, was mit Scheffeln ausgetragen worden, hat er niemandem verraten. Dem Erben seines Gegners Tolstoi (Herrn Durnowo) an Sachkenntnis, Bildung und Gewandtheit weit überlegen, hat er immerhin Aussicht, den dem Schöpfer des Instituts der Landeshauptleute geleisteten Widerstand erfolgreich fortzuseten und der geplanten Beschränkung der richterlichen Gewalt die Spite abzubrechen. Aber auch wenn das nicht gelingen follte, steht dem Zerstörungs- und Ni= vellierungsdrange dieses unter die Propheten der Reaftion geratenen Saul ein unermeßliches Feld offen, und darf der= jelbe hoffen, den "rêve d'envieux qu'on nomme égalité" in die Wirklichkeit zu übersetzen. Zu den Mächten, welche das moderne Rußland eigentlich beherrschen und die sich als lachende Erben des heutigen Regimes ansehen, steht Herr Manassein in näherer Beziehung als irgend einer seiner Rollegen.



#### VII.

## Mihilismus in der Kunst.

#### Der Maler Iwanow<sup>1</sup>.

In jeder Litteratur giebt es Bücher, deren litterargesschichtliche Wichtigkeit unbestritten feststeht und deren Namen im Gedächtnis der Menschen fortleben, ob ihre direkten Wirkungen sich gleich auf einen engumschriebenen Zeitraum und innerhalb dieses Zeitraumes auf einen bescheidenen Leserskreis beschränkt haben; es ist das die befannte Gattung der Bücher, die "weniger bewundert und mehr gelesen werden sollten". Mitunter ist auch Werken der bildenden Kunst das Los gefallen, in der Kunstgeschichte Spoche gemacht und gleichswohl dem Publikum einen nur geringen Unteil eingeslößt zu haben. Als noch nicht dagewesen dürfte dagegen der Fall zu bezeichnen sein, daß ein Vild weder in der Kunst noch in der Kunstgeschichte, sondern allein in der Litteratur eine Rolle

<sup>1</sup> Wiewohl die nachstehende Studie hinsichtlich ihres Gegenstandes chronologisch nicht in diesen die Zeit Alexanders III behandelnden Abschnitt gehört, so lassen wir sie doch hier, im Anschluß an das unmittelbar Vorangegangene, folgen: — es ist bezeichnend, daß nicht nur politischen und socialen Bestrebungen, sondern auch der Kunst in Rußland die Signatur vom Nihilismus ausgeprägt wird.

spielte, daß es berühmt wurde, bevor es überhaupt gesehen worden, und daß dieser Ruhm auf gewissen dem Kunstwerk zugeschriebenen Eigenschaften beruhte, die dasselbe nicht einmal nach der Meinung und Absicht seines eigenen Schöpfers besaß.

Einen Fall solcher Art hat die russische Kunst- und Litteraturgeschichte und wahrscheinlich diese allein aufzuweisen. Die Sache ist merkwürdig genug, um im Zusammenhange erzählt zu werden.

Siebenundzwanzig Jahre und fechs Monate lang (vom Herbst des Jahres 1830 bis zum Frühling 1858) lebte zu Rom ein ruffischer Maler, den die ganze Stadt unter dem Namen Signor Alessandro kannte, dessen nähere Bekanntschaft sich indessen auf einen enggeschlossenen Kreis beschränkte, und der diesem Kreise für einen höchst merkwürdigen Menschen galt. Fernerstehende wußten von dem im Sahre 1806 zu St. Betersburg geborenen und auf Rosten seiner Regierung nach Rom gesendeten Alexander Iwanow nur, daß er der Kategorie derjenigen Maler angehöre, die die Arbeit eines halben Lebens an ein Bild gesetzt haben und mit diesem Bilde nicht fertig zu werden vermögen; Kennern und Freunden war dagegen nicht zweifelhaft, daß der Künstler, dem dieses nicht eben beneidenswerte Los gefallen, trop alledem und alledem ein Talent und zwar ein Talent höchst eigentümlicher Art sei. Iwan Turgenjew, der Jwanow zu Ende von deffen römischem Aufenthalte (im Jahre 1857) kennen lernte, schildert ihn wie folgt: "Jahrelange Absonderung von der Welt und von anderen Menschen, Beschäftigung mit sich selbst und auß= schließliche Koncentration auf einen unablässig verfolgten, un= verändert festgehaltenen Gedanken hatten dem Wesen Jwanows einen merkwürdigen Stempel aufgeprägt. Er hatte etwas Minstisches und zugleich Kindliches, etwas Tieffinniges und dabei zugleich Possierliches an sich; er erschien rein und offen und

doch auch wieder versteckt, fast möchte ich sagen schlau. Auf den ersten Blick erschien er uns (mir und meinem Freunde 28. Bottin) höchst mißtrauisch, zurückhaltend und von einer halb finfteren, halb abwartenden Schüchternheit, — als er sich an uns gewöhnt hatte, entfaltete er eine weiche und liebens= würdige Natur. Er konnte über den fleinsten Scherz lachen. über die einfachsten Dinge in Erstaunen, über einen zufällig gebrauchten scharfen Ausdruck in Schrecken geraten und dann wieder Aussprüche thun, deren Klarheit und Reife von dem unermüdlichen Nachdenken eines bedeutenden Kopfes zeugte. Gleich der Mehrzahl rufsischer Künstler hatte Iwanow eine nur höchft oberflächliche Bildung erhalten, die Vervollstän= bigung derselben ließ er sich indessen nach Kräften angelegen fein. Die antike Welt und die affgrischen Altertümer hatte er im Interesse seiner fünstlerischen Plane eifrig studiert, die Bibel und insbesondere die Evangelien beinahe auswendig gelernt . . . . An Litteratur und Politik nahm er wenig Unteil, sein ganzes Interesse war den Fragen zugewendet, die sich auf Kunst, Moral und Philosophie bezogen. Als ihm einst ein Heft geschickt gezeichneter Karikaturen zugesendet worden war und er dasselbe still und in sich gefehrt durch= blättert hatte, richtete er sich plötzlich mit den Worten auf: »Christus hat nie gelacht«."

Zur Zeit seiner Bekanntschaft mit Turgensew galt Iwanow densenigen seiner Landsleute, die sich überhaupt um Kunst kümmerten, bereits für einen der ausgezeichnetsten Künstler aller Zeiten und sür den russischen Maler par excellence. Und dennoch war das Vild, au welches er die Arbeit seines Lebens gesetzt hatte, außerhalb des Iwanowschen Ateliers von niemand und in diesem Atelier von einer nur beschränkten Zahl näherer Freunde gesehen worden; dennoch hatten die in Petersburg ausgestellten, vor dem Jahre 1830

geschaffenen Jugendwerke Jwanows selbst vor den nächsten Freunden des Künstlers für bloße anständige Mittelmäßig= feiten gegolten. Bur Erklärung dieses auscheinenden Wider= bedarf es eines Rückblickes auf des Künstlers ipruches Lebens= und Bildungsgang. — In beschränkten Verhältnissen aufgewachsen, mit einer nur höchst mäßigen Bildung ausgestattet und bezüglich seines fünstlerischen Gesichtskreises auf die Bilder der Cremitagegallerie und die Schöpfungen feiner Landsleute beschränkt, hatte Iwanow sich während seiner Betersburger Studienjahre vornehmlich durch den Ernst seines Strebens hervorgethan, wegen einer gewissen Schwerfälligkeit seines Wesens und wegen der Langsamkeit seiner Art den Professoren der Akademie indessen so wenig imponiert, daß dieselben ihn längere Zeit hindurch im Verdacht hatten, seine besseren Jugendarbeiten nur mit fremder Hülfe fertig gebracht zu haben. In den Besitz eines Reisestipendiums war der vierundzwanzigjährige Kunstjünger nur mit Anstrengung gelangt und dieses Stipendium hatte man bloß für zwei Jahre berechnet, nach deren Ablauf der Stipendiat in seine Heimat zurückkehren follte. — Als Zwanow nach Rom kam, brachte er eine gewisse Fertigkeit im Zeichnen und einige Übung im Ropieren mit, - zu einer wirklich fünstlerischen Bildung war bei ihm so wenig Grund gelegt worden, daß er sich an= fangs in den herkömmlichen "akademischen" Formen bewegte, zwischen den verschiedenen Richtungen steuerlos und her schwankte und schließlich dem damals auf der Höhe seines Ruhmes stehenden Thorwaldsen mit der wunderlichen Frage, "welcher Kunftrichtung er sich anschließen solle", ins Haus fiel. In der Folge gewann Overbeck einen gewissen Ginfluß auf den strebsamen Russen, vollständig gab Iwanow sich dem deutschen Meister indessen nicht gefangen, da er dessen einseitige Vorliebe für die vorraphaelische Schule nicht teilte,

fondern nach längerer Beschäftigung mit derselben wieder zu den großen Vorbildern des 16. Jahrhunderts zurückfehrte. Bereits in der ersten Zeit seines römischen Aufenthaltes hatte er auf Grund eifriger Bibelstudien den Plan zu einem großen Bilbe "Chrifti erstes Erscheinen vor dem Volke" gefaßt und der Vorbereitung zu diesem Werke waren die folgenden Jahre seines Lebens und die verschiedenen kleineren Bilder, die er während der vierziger Jahre malte, ausschließlich gewidmet. In der Stille lebte er nur dem Gedanken an die eine große Arbeit, die das Werk seines Lebens werden sollte und der all die hiftorischen und fünftlerischen Studien galten, denen er mit rastlosem Eifer oblag. Dann machte er sich an dieses Werk, das nach zweijähriger Arbeit auf Leinwand gezeichnet und leicht untermalt war, zu Ende der 40er Jahre aber in Stocken geriet, weil der Künstler unter dem Ginfluß der ihn umgebenden wefteuropäischen Welt zu einem gang anderen wurde, als er bei seiner Ankunft in Rom gewesen war. Der in den traditionellen Darstellungen der Kirche jeines Volkes und Landes emporgekommene, gläubige griechisch= orthodore Christ hatte sich in einen Jünger der modernen Weltanschauma verwandelt. Un der tief religiösen Grund= stimmung von Jwanows reichem Gemüte hatte der Wechsel feiner Ansichten nichts zu ändern vermocht, und die Macht der byzantinischen Kunst- und Religionsanschauung, in welcher er emporgekommen, bewährte sich bis an das Ende seines Lebens: theoretisch und seinen bewußten Tendenzen nach war ber weiland gläubige Byzantiner indessen in religiöser Rückficht zum Rationalisten, in Bezug auf seine Kunstrichtung zum Realisten geworden.

In der Absicht, die Figuren der heiligen Geschichte so zu malen, wie sie wirklich gewesen, durchstreifte er den Ghetto Roms und die Judenviertel anderer italienischer Städte (namentlich Livornos), um jüdisch orientalische Typen zu studieren. Dann warf er sich mit Leidenschaft auf die Erforschung affyrischer, sprischer und jüdischer Archäologie, und nur der Mangel an den dazu erforderlichen Mitteln ver= hinderte ihn, nach Jerufalem und Kleinasien zu reisen und hier "an der Duelle" nach wahrheitsgetreuen Motiven für das Werk zu suchen, das die höchste künstlerische und geschicht= liche Wahrheit in sich vereinigen sollte. — Von dem merkwürdigsten der in dieser Richtung unternommenen Versuche wird uns durch Turgenjew berichtet. Iwanow hatte das Straußische "Leben Jesu" gelesen und von demselben einen so mächtigen Eindruck empfangen, daß er die Anschauungen dieses Buches seinem Bilde zu Grunde zu legen und das Werk demgemäß umzugestalten beschloß. Daran aber ließ er sich nicht genügen: trot feiner Armut beschloß er nach Deutsch= land zu reisen, den berühmten Gelehrten nach Rom einzuladen und ihn um ein Urteil darüber zu bitten, ob fein Meffiasbild Richtige getroffen habe. — Dieses wunderliche Unternehmen wurde wirklich in Ausführung gebracht. Iwanows eigener Schilderung hat Strauß ben ruffischen Maler, der eines Tages bei ihm erschien, für einen Wahnfinnigen gehalten. Das Gespräch wurde von Strauß' Seite in lateinischer, von Zwanow in italienischer Sprache geführt, da der erstere des Italienischen, der letztere des Deutschen nicht mächtig war; dazu kam, daß der Maler das Lateinische, der Gelehrte das Italienische nur höchst mangelhaft verstand." Die Sache blieb natürlich resultatios und Jwanow war naiv genug, in die höchste Verwunderung zu geraten, als Turgenjew ihm flar zu machen suchte, daß das ganze Unternehmen ver= fehlt gewesen wäre, auch wenn Strauß sich zu ber ihm zu= gemuteten Römerfahrt entschlossen hätte. — Bemerkenswert ist, daß Iwanow in politischer Rücksicht mit dem Altrussentum seiner Jugend ebenso vollständig brach wie in religiöser Hinssicht; das Jahr 1848 hatte ihn zum entschiedenen Anhänger der demokratischen und nationalen Bestrebungen Jungitaliens gemacht und mit Alexander Herzen, dem Bater des russischen Radikalismus, stand er seit Jahren auf freundschaftlichem Fuß. Deutlicher als durch eine Mitteilung des Berichts, den Herzen über sein Verhältnis zu Iwanow aufgezeichnet hat, läßt der innere Widerspruch, der das Leben dieses merkwürdigen Künstlers und Menschen bewegte, sich überhaupt nicht bezeichnen und darum teilen wir diesen Bericht nachsstehend mit. — Im Hersst des Jahres 1857 (ein Jahr vor seiner Rücksehr nach Rußland und kurz vor seiner Bekanntsschaft mit Turgensew) hatte Iwanow dem in London lebenden russischen revolutionären Publizisten das Folgende geschrieben:

"Wenn ich dem jetzigen Fortschritte folge, so kann ich mich der Überzeugung nicht verschließen, daß auch meine Kunft, meine Malerei eine neue Richtung einschlagen muß. Ich glaube nirgend eine so vollständige Klärung meiner Ideen und Anschauungen sinden zu können als im Verkehr mit Ihnen. Darum habe ich mich entschlossen, auf eine Woche zu Ihnen nach London zu kommen."

Einige Tage darauf schrieb Herzen das Folgende: "Endlich ist Jwanow eingetroffen. In den zehn Jahren, daß ich ihn nicht gesehen, ist er sehr alt geworden: sein Haar ist ergrant, der national=russische Ausdruck seines Gessichtes tritt noch stärker als früher hervor, — findliche Gut=mütigkeit und Einfachheit verrät jedes seiner Worte, jede seiner Bewegungen. Nachdem wir am ersten Tage die Nationalsgallerie besichtigt hatten, speisten wir zusammen. Er wurde nachdenklich, seine Miene, selbst sein Lächeln nahm den Aussbruck der Traurigkeit an, — dann wurde er gesprächiger und endlich sagte er das Folgende: Was mich drückt und nicht

zur Rube kommen läßt, ift der Verluft des religiösen Glaubens, der mir noch zur Zeit Ihres Aufenthaltes in Rom Leben und Arbeit erleichterte . . . . . Der Friede meiner Seele ist gestört — zeigen Sie mir einen Ausweg, zeigen Sie mir neue Ideale! Die Greignisse, deren Zeugen wir gewesen, haben mich auf Gedanken gebracht, von denen ich mich nicht wieder befreien kann, — jahrelang haben diese Gedanken mich beschäftigt, und als ich mit denselben ins klare ge= fommen, sah ich, daß meine Seele den Glauben verloren habe. Mich verzehrt der Gedanke, daß ich meine neuen An= schauungen nicht zu künstlerischem Ausdruck zu bringen vermag, - zu meinen alten Anschaumgen aber kann ich nicht zurückfehren. Bilder religiöfen Inhalts zu malen, wenn man an die Religion nicht glaubt, ist unsittlich, ja sündhaft, und ich kann mich über die Italiener und Franzosen nicht genug wundern, die keinen Stein der katholischen Kirche auf dem andern laffen wollen, nichtsdestoweniger aber die Wände derselben ausschmücken helfen. Das fann ich nicht, das werde ich niemals können. Man hat mir die Oberaufsicht über die Malerarbeiten an der Faaksfathedrale angeboten, - eine chrenvolle Stellung, die mir eine ausfömmliche Eristenz gesichert hätte. Lange bin ich mit mir zu Rate gegangen, schließlich aber habe ich "Nein" gesagt. Wie sollte ich mich selbst achten, wenn ich den Tempel Gottes ohne Glauben betreten und an demfelben mit zweifelerfüllter Seele arbeiten mosste! Lieber arm bleiben und nie wieder einen Pinsel anrühren!"

Als Iwanow dieses Gespräch mit Herzen führte, war das Vild, an welches er die besten Kräfte seines Lebens gesetzt hatte, nahezu vollendet. Er hatte zu demfelben vierundzwanzig kleinere und fünf ausgeführte größere Skizzen entworfen,

einzelne derselben vollständig in Öl ausgearbeitet, um (wie in dergleichen Fällen gewöhnlich ist) schließlich zu der ersten Idee zurückzukehren. Die Summe aller Stizzen zu diesem Werk betrug (ungerechnet die Zeichnungen unzählbarer einzelner Figuren, Köpfe und Drapierungen) über zweihundert. Bereits zu Ende der vierziger Jahre war die ursprüngliche Idee in einem fertigen Bilde jum Ausdruck gebracht und über dieses Bild die Meinung Cornelius', Overbecks, Thorwaldsens und Camuccinis eingeholt worden: dann hatte ein Beffern, Berändern und Reuentwerfen desfelben begonnen, das zehn Jahre andauerte und erst zum Abschluß kam, als in dem Rünftler die innere Revolution vorgegangen war, deren Wirfungen er seinem Freunde Herzen so ergreifend geschildert hat. Alls er die lette Hand an seine Arbeit legen wollte, war dieselbe ihm vollständig verleidet; die Absicht, alle Köpfe noch einmal durchzugehen und denselben einen einheitlichen Ton zu verleihen, gab er gegen seine bessere Überzeugung und lediglich auf Zureden einiger Beschauer auf, weil die vicl= jährige mit unermüdlichem Fleiß verfolgte Arbeit ihm zum Efel geworden war. Dann pactte er ein, um die Stadt, die seine zweite Heimat geworden war, so rasch wie möglich zu verlaffen, sein Bild nach Riel zu begleiten, dasselbe einer plöglichen Erfrankung wegen allein über die Oftsee zu senden und einige Wochen später über Berlin und Stettin in das vor achtundzwanzig Jahren verlassene Petersburg zurückzufehren.

Der Ruf seines Namens war dem Künstler längst vorshergegangen, sein Werk in ganz Rußland bekannt, bevor dassfelbe auch nur vorläufig zum Abschluß gekommen war. Der berühmte russische Humorist Gogol war wiederholt in Rom gewesen und hatte bereits um die Mitte der vierziger Jahre

auf Grund flüchtiger Bekanntschaft mit Iwanows ersten Entwürfen das Folgende nach St. Betersburg geschrieben:

"Der Wert von Jwanows Bilde liegt jett klar vor aller Augen. Sanz Rom beginnt laut zu sagen, daß dieses Werk bereits in seiner gegenwärtigen, die Idee des Künstlers nur höchst unvollständig ausstrückenden Gestalt eine Erscheinung bilde, wie sie seit den Zeiten Raphaels und Leonardo da Vincis nicht wieder vorgekommen sei."

Dieser Verkündigung waren andere, nicht minder en= thusiastische Apostrophen des damals einflugreichsten russischen Dichters und Schriftstellers gefolgt; Gogol (der bekanntlich in unheilbaren religiösen Wahnsinn verfiel) befand sich bereits damals in seiner mystischen Periode; er sah in Jwanow einen Erneuerer des echten Chriftentums, den Vorläufer der welt= erneuernden Mission des "glänbig gebliebenen" flavisch= ruffischen Volkes und pries ihn in diesem Sinne den Führern der damals im Aufschwung begriffenen Moskauer Clavophilenpartei an. Das Nämliche hatte der angesehenste ruffische Gelehrte damaliger Zeit, der Professor Bogodin, bei Gelegenheit eines im "Mosfowitänin" veröffentlichten italienischen Reiseberichtes gethan, und aus der Überein= stimmung des berühmtesten Dichters und des Theoretifers der Schule war von den Moskauer Nationalen ohne weiteres geschlossen worden, daß das Werk der flavischen Welteroberung durch den Maler des "Mefsias" thatsächlich begonnen worden sei. Zum ummstößlichen Lehrsatz wurde diese Meinung, als ber Begründer und Altmeister des Slavophilentums, der geistreiche Phantast N. F. Chomjäkow, in der Zeitschrift "Rufffaja Besseda" feierlich erklärte, "Zwanow sei ein großer, aus dem Busen des ruffischen Bolksgeiftes hervorgegangener, von mächtiger religiöser Empfindung erfüllter, starker, ein gewaltiger Künftler, der in einer Zeit des Unglaubens und allgemeinen Abfalls von der wahren Kunst eine neue Fleisch=

werdung des driftlichen Dogmas aus der Tiefe seines ruhigen und gläubigen Herzens geschöpft und dadurch den Grund zur rufsischen Malerei und zu einer neuen Kunst gelegt habe".

Braucht besonders gesagt zu werden, daß die beiden ersten Propheten von Zwanows angeblicher chriftlicher und flavischer Mission voreingenommene, von wirklichem Kunstverständnis weit entfernte Dilettanten waren, und daß Gogol furz vor seiner Bekanntschaft mit dem Messiasbilde Brülow für einen der größten Maler der Neuzeit erklärt und deffen von Iwanow perhorresziertes, auf den rohesten Effett berechnetes Gemälde "der Untergang von Pompeji" begeistert an= gestaunt hatte? Das Iwanowsche Bild hatte die Führer der Slavophilenschule in Extase versett, weil diese Männer sich in einem Zustande permanenter Exaltation für die Herr= lichkeit ihres Landes und Volkes befanden und weil ihr Bedürfnis nach Zeugnissen für die weltgeschichtliche Mission des Slaventums lange vor Beendigung des Werkes gereift war, bas ihnen für ein folches Zeugnis galt. Die ganze Sache trug das Gepräge des Künftlichen und Gemachten so deutlich an der Stirn, daß es kann einer Erklärung dafür bedarf, daß die Veranlassung zu derselben (das Swanowiche Bild felbst) kann einige Wochen lang die öffentliche Aufmerksamkeit Rußlands beschäftigte und daß der Künftler der Triumphe, die man ihm fertig entgegentrug, niemals froh geworden ift.

Anfang Mai des Jahres 1858 war Jwanow in St. Peterssburg gelandet. Die folgenden Wochen vergingen mit Besuchen bei Freunden und Gönnern, Vorstellungen bei Hof und bei Großwürdenträgern, endlich mit Vorbereitungen zu der öffentslichen Ausstellung des Vildes. (Während dieser Ausstellung traf der zufällig in der Newaresidenz anwesende Turgensew mit dem in Uniformsfrack und Dreimaster verkleideten, von der standigen, durch kalte Winde abgelösten Hitze des nordischen

Sommers empfindlich leidenden Maler zusammen.) Der Raiser fagte Jwanow einige gnädige Worte, die Großfürstin Marie versprach den Anfauf des Bildes für 10 000 Rubel und Er= wirfung einer jährlichen Vension im Betrage von 2000 Rubel, als dieses Versprechen aber nicht sofort erfüllt und der empfindliche Künftler dadurch in heftige Erregung verset wurde, besiel ihn eine heftige Choleraattaque. Drei Tage nach seiner Erfrankung, am 3. Juli 1858, war Alexander Iwanow eine Leiche. Sein Bild wurde für 15 000 Rubel vom Staate angekauft und dem Moskauer öffentlichen Museum geschenft, wo es noch gegenwärtig aufbewahrt wird. Eine zuverläffige Beschreibung dieses sogut wie vergessenen Runft= werkes ist niemals veröffentlicht worden und dem Namen seines Schöpfers begegnet man — von der flavistischen Littera= tur der 50er Jahre abgesehen — auch in dem heutigen Ruß= land nicht mehr.

Die Gelegenheit zu einer wenigstens indirekten Bekannt= schaft mit diesem "rufsischen Kunstwerk der Zukunft" ist dem beutschen Publifum seit wenigen Jahren geboten worden. Unch damit hat es eine höchst eigentümliche Bewandtnis. Vor einigen Jahren verstarb zu Rom Alexander Iwanows jüngerer Bruder, der Architeft Sergen Jwanow, unter Hinter= laffung eines ziemlich beträchtlichen Vermögens. Zum Erben dieses Vermögens hat der rufsische Künstler, der Erbe und Bruder des "eminent nationalen" Malers, keine ruffische, fondern eine deutsche Kunstanstalt, das deutsche archäologische Institut zu Rom, eingesetzt und an dieses Vermächtnis die Bedingung gefnüpft, daß aus den Zinsen desselben eine von dem Institut geleitete Berausgabe der fünstlerischen Sinter= lassenschaften seines Bruders veraustaltet werde. Das Vertrauen des Erblassers zu der Gewissenhaftigkeit seiner deutschen Erben ist vollständig gerechtfertigt worden. In trefflicher chromolithographischer Ausstattung liegen von Iwanow hinterlassene "Darstellungen aus der heiligen Geschichte" vor 1.

Mus diesen Studienblättern, insbesondere denjenigen, welche als direfte Vorarbeiten zu dem Meffiasgemälde gedient haben, läßt sich eine deutliche Vorstellung von Zwanows Talent und von der Eigenart seines vielbesprochenen Saupt= gewinnen. Über die Komposition desselben (welche werkes sich in einer der Zeichnungen ziemlich genau wiederfindet) fagt Botfin das Folgende: "Johannes der Täufer hat seine Predigt damit beendet, daß er die Augen der versammelten Zuhörer auf den aus dem Hintergrunde vorschreitenden Chriftus lenkt. In der Mitte des Vordergrundes steht der hagere, abgezehrte, durch das Feuer seiner Aberzeugung und Rede imposant wirkende Täufer da. Ihm zur Seite stehen die Apostel Johannes und Andreas, hinter ihnen Nathanael und der unglänbige Thomas. Alle befinden sich am Ufer des Jordan, in welchem viele von ihnen eben erst getauft worden find; einige haben den Fluß bereits verlassen, andere, wie 3. B. ein Knabe und ein Greis, eilen denfelben zu verlaffen, um Christum zu erschauen. Gin Sflave lauscht neben dem

Die erste Anregung zu dieser Publikation scheint von Turgenjew ausgegangen zu fein, der im Jahre 1861 das Folgende ichrieb: "Aus diesen merkwürdigen Zeichnungen geht der leitende Gedanke Imanoms beutlich hervor; bei der Ausarbeitung derselben wurde der Künftler nicht durch ben Pinfel gehemmt, ben er namentlich gegen das Ende seines Lebens nicht vollständig beherrschte, da seine durch angestrengte und beständige Arbeit angegriffenen Augen ihn im Stich zu laffen begannen. Befanntlich erscheint auch auf seinem Gemälde die Figur Chrifti zu weit von den übrigen Figuren entfernt; besonders groß nimmt diese Entfernung sich auf der 28. B. Botfin gehörigen Sfizze aus. Photographische Ab= bildungen diefer Sfizze murden für alle Berehrer bes edlen, guten und unglücklichen ruffifchen Malers Alexander 3ma= now ein mahres Gefchent fein." Ermähnt fei, daß ein Bruder bes hier genannten B. P. Botfin, Berr Michael Botfin, den "Darstellungen aus der heiligen Geschichte" eine ausführliche Biographie des Künftlers (in ruffifcher und beutscher Sprache) beigegeben hat.

getauften Herrn, . . . ein Greis, der fich auf den Urm seines fnabenhaften Führers stütt, will aufstehen, um zu sehen, was vorgeht. — Ein Vater, der sein Obergewand anzulegen im Begriff ist, und deffen Sohn schauen mit Rührung auf Johannes, — neben ihnen bleibt ein junger Mann, der sein Rleid bereits in Händen hält, stehen, um dem Täufer zuzu-Weiter hinten ist eine Gruppe von zuhörenden Pha= hören. rifäern aufgestellt, neben welcher Krieger zu Pferde halten. In der Mitte des zweiten Grundes befindet sich eine Gruppe Sitenber, von denen einige sich in die Richtung wenden, woher Christus kommt, während andere der Rede des Täufers mit dem Ausdruck der Versunkenheit zuhören. Im Hintergrunde der rechten Seite schreitet Christus vom Berge berab eine einzelne majestätische Figur mit dem Ausdruck der Ruhe und Traurigkeit. — Unwillkürlich gesellt der Beschauer sich den Gruppen des Bildes zu, um sich in das Anschauen dieser Geftalt zu vertiefen, die trot ihrer Stellung im hintergrunde den Mittelpunkt des Ganzen bildet."

Die charakteristische Eigenschaft dieses Bildes, wie aller in den vorliegenden Seften veröffentlichten Iwanowschen Zeichen nungen, ist eine Verbindung zwischen byzantinischer Gebundens heit und modern schrankenloser Freiheit, tief religiöser Innerslichkeit und nacktem Realismus, deren Wirkung sich durch Worte schwer wiedergeben läßt. Allenthalben scheint dem Künstler daran gelegen zu sein, die Nüchternheit und rücksichtslose geschichtliche Wahrheit seiner Auffassung darzulegen; seine Figuren sollen wirkliche, nicht idealisierte südische Typen darstellen, seine Zeichnung von Landschaft, Architektur, Haussgerät betont vor allem das orientalische Element in der südischen Geschichte und geht mit einer gewissen Augstlichkeit den Ergebnissen der archäologischen Forschung nach. Die eigentümliche Beschäffenheit palästinensischer Gebäude und Geseigentümliche Beschäffenheit palästinensischer Gebäude und Ges

lasse ist auf das sorgfältigste nachgebildet, — die verschiedenen Abbildungen des Salomonischen Tempels erweisen sich als Ergebnisse jahrelanger eingehender Studien, - sitende Gruppen werden nie anders als in den eigentümlich orientalischen Stellungen des Kauerns und Liegens dargestellt, — wenn die heilige Familie schlafend abgebildet wird, so glaubt der Maler es der Treue des Lokals schuldig zu sein, daß er sie auf dem Dach ihr Lager aufschlagen läßt. Sein Johannes der Täufer sieht wie ein unheimlich fanatischer Büstenastet aus, der sich in der That nie anders als von Seufchrecken genährt, nie Haare und Bart gestutt, nie andere Rleidung als solche aus Kamelhaaren getragen hat. Und trot dieser Wendung zu äußerster realistischer Treue und Wahrheit kann der Künstler den innerlich gebundenen, an die Traditionen der orientalischen Rirche und des ruffischen Bolkstums festgeschmiedeten Byzantiner nirgend verleugnen! Rein Ausdruck gelingt ihm so vollständig wie derjenige einer willenlosen, fast könnte man sagen sklavischen Singabe an die Autorität, - die ergreifendsten Gestalten, die er geschaffen, find diejenigen demütiger Herdenmenschen, die im Bewußtsein ihrer inneren und äußeren Urmut und Blöße rückhalts= und widerstandslos, gleichfam mechanisch, nach dem Beil greifen, - benen das "Sichselbstaufgeben" feine Anstrengung und keinen Entichluß kostet, weil fie fich nie felbst angehört haben. Diese jüdischen Bettler, Rabbiner und Priester sind trot der Arbeit, welche an ihre Ausstattung mit semitischen und orientalischen Attributen verwendet worden ift, zulett doch nur Ruffen, - Ruffen, die ein Jahrtausend unter der Herrschaft des weltlichen und des kirchlichen Absolutismus gelebt, Byzantiner zu Vorbildern und zu Lehrern gehabt haben! — Absichtlich scheinen die Typen der byzantinischen Kirche und Kunst nur bei der Darstellung von Engeln und Heiligen festgehalten worden zu fein, die aus diesem Grunde einen höchst merkwürdigen, aber

feineswegs reizlosen Eindruck machen, einen Eindruck, der sich mitunter (z. B. in den Zeichnungen von der Verkündigung Mariä und von dem Traum Josephs) zum Grandiosen steigert. Undere dieser Darstellungen wirken durch eine liebevolle Wärme und Innerlichkeit der religiösen Empfindung, die mit den reichlich vorhandenen Zügen des Unharmonischen und geradezu Unschönen unwillkürlich versöhnt und dem Beschauer den merkwürdigen Künstler und Menschen wert macht, dessen tief religiöse Gesinnung mächtiger gewesen ist als die Summe all der Einsslüsse, die der skeptische Zeitgeist auf ihn geübt, — mit nahezu tödlicher Wirkung geübt hat!

Allendlich bleibt freilich übrig, daß Alexander Jwanow, trot des hohen und rücksichtslosen Ernstes seines menschlichen und seines künstlerischen Ringens, weder als Mensch noch als Rünftler an das ersehnte Ziel einer einheitlichen und ver= föhnten Weltanschauung gelangt ist. Was immer zum Lobe und zur Erklärung der "Darstellungen aus der heiligen Geschichte" angeführt werden mag, — der Mangel an Harmonie, an wahrhaft fünstlerischer Vollendung und Durchbildung derselben läßt sich nicht bestreiten und nicht wegschaffen. der Beurteilung von Kunstwerfen wird dieser Mangel aber entscheidend angesehen werden müssen. — Merkwürdig und in hohem Grade lehrreich werden diese Sinterlassen= schaften eines in seiner Weise bedeutenden und dabei eminent ehrlichen Talentes nichtsbestoweniger bleiben. Drängt sich dem Beschauer, der bei den Iwanowichen Runftblättern sinnend verweilt, doch unwillfürlich der Gedanke auf, daß dieselben nicht nur den Bildungsgang eines einzelnen Menschen, sondern die Entwickelungsgeschichte eines ganzen Volkes widerspiegeln, bei welchem auf tausendjährige Gebundenheit an eine despotische Tradition zügelloser Freiheitsdrang, — auf den Byzantinismus fraffer Realismus und schließlich — Nihilismus gefolgt ift!

#### VIII.

# Beheimpolizei.

1.

### Offizielle. Der Minister des Innern.

Ju Tolstois Nachfolger im Ministerium des Imern ist, wie erwähnt, der wirkliche Geheimrat Durnowo ersnannt worden, ein korrekter nüchterner Beamter ohne irgend welche glänzende Antecedentien noch Verbindungen, wie gesschaffen zum "Fachminister", welcher, ohne sich dabei eigene Gedanken zu machen, nach den Weisungen anderer handelt. Herr Durnowo hat sich anheischig gemacht, das Werk Tolstois weiterzussühren, das heißt die provinziellen Landschaftsverstretungen um den Rest ihrer früheren Bedeutung zu bringen, die korporative und sociale Stellung des Adels nen zu bestelltigen und das Unkraut nihilistischer und revolutionärer Ideen auszuraufen. Der letzte Punkt erscheint als der wichtigste, weil er für den Kaiser zunächst in Betracht kommt. Seit der zur Zeit Loris Melikows erfolgten Aussehung der

<sup>1</sup> Bohl zu unterscheiden von dem sehr reichen und vornehmen gleich= namigen Gouverneur von Moskau, Präses des Slavenkomitees u. s. w.

"dritten Abteilung" find beide Polizeien, die allgemeine und die politische Polizei (Gendarmerie), dem Ministerium des Innern unterstellt und ist der Chef dieses Ressorts demnach in doppeltem Sinne für die Sicherheit der allerhöchsten Verson und der kaiserlichen Familie verantwortlich. Die Wichtigkeit der dadurch bedingten Verpflichtungen spiegelt sich in der Organisation des Ministeriums wider. drei Ministergehülfen, die dem Minister des Innern zur Seite stehen (allen übrigen Ministern ift nur je ein Adjunkt bei= gegeben), ift einer sogut wie ausschließlich mit der Leitung der politischen Polizei und ihrer Filialen betraut. Bis vor wenigen Jahren bekleidete General Orschewski, ein eleganter Offizier, hervorragend durch Ehrgeiz, Strupellosigkeit und Intriquenlust das wichtige Amt. Dieser angebliche Richelieu hat sich indessen wenig dauernd zu behaupten vermocht. feinem Nachfolger Schebeko ist Besonderes nicht zu vermelden.

Daß der Nihilismus weniger als früher von sich reden macht, daß ihm die Geldmittel ausgegangen sind und daß die Anziehungsfraft seiner Geheimnisse von ihrem früheren Reize verloren hat, ift allgemein bekannt. Db feine Gefährlich= keit abgenommen hat, weiß dagegen niemand mit Sicherheit Nach Meinung der nicht eben zahlreichen Versonen, die von dem Treiben unferer revolutionären Geheimbünde eingehendere Kenntnis besitzen, hat der akute Nihilismus zu Gunften des chronischen abgenommen. Die Zahl der mit verbrecherischen Gewaltthaten beschäftigten opferbereiten Sit= föpfe foll geringer geworden, die Masse der Unzufriedenen, welche nur noch von umstürzenden Ereignissen, unglücklich ge= führten äußeren Kriegen und dergleichen die Rettung erwarten, diese Masse soll dagegen manshörlich und maufhaltsam angewachsen sein. Abgesehen von dem Mißtrauen, mit welchem unsere modernen Nationalen jedem Fremden begegnen, haben Berbreitung und Berzweigung geheimer politischer Agenten und Rundschafter innerhalb wie außerhalb Betersburgs so erheblich zugenommen, daß politische Gespräche mit einer Ungftlichkeit vermieden werden, die den Gewohnheiten ruffischen Lebens und ruffischer Menschen wenig entspricht. Sogar die in der flavischen Nationalität tiefbegründete, im Grunde wenig gefährliche Neigung zur Oppositions fpielerei und zum Spott über bestehende Ginrichtungen und maßgebende Versonen wagt sich nur noch selten hervor — man ist vorsichtiger als selbst zur Zeit des Kaisers Nifolaus, von den Tagen Alexan= ders II gar nicht zu reden. Aus der vornehmen und rücksichtlich der Freiheit ihrer Bewegung ziemlich verwöhnten Gefellschaft, in welcher damals verwegen radikale Redensarten von bärtigen und von unbärtigen, jungen und alten Lippen wie Modeformeln nachgesprochen wurden, ist die Besprechung öffentlicher Angelegenheiten sogut wie verschwunden; die= jenigen Gebildeten aber, denen um die Dinge ernsthaft zu thun ist, beschränken ihren Meinungsaustausch auf vertraute Rreife. Nur wo es Schimpfen und Raisonnieren auf das Ausland gilt, herrscht die frühere Freiheit der Bewegung. Das Bublifum eifert in dieser Rücksicht dem Verhalten der periodischen Presse nach, die bei ihren Urteilen über Fürst Bismarck, Graf Ralnofn, Lord Salisburn und herrn Stambulow Mannesmut und Gesinnungstüchtigkeit jo reichlich bewährt, daß ihr in inneren Fragen geübtes behutsames Schweigen dadurch nahezu fompenfiert erscheint.

## 2. Freiwillige Geheimpolizei.

"Mißverständnis und Mißtrauen haben sich wie Nebel über Rußland gebreitet, sie haben Maß, Gestalt und Farbe aller Erscheinungen unseres Lebens entstellt. Zwischen Obrig-

feit und Volk, Regierung und Gesellschaft,. Intelligenz und Masse, ja zwischen den Angehörigen derselben Gesellschafts-flassen bestehen Mißtrauen und quälendes. Mißverständnis. Alles ist aus der Bahn geraten, alles hat seinen alten Voden verloren, alles ist unzufrieden.

Wir reden klug, doch sind es leere Worte, Bom Leben reden wir, doch ohne daß wir leben."

Mit diesen in den letzten Tagen des Jahres 1881 gestruckten Worten beschloß Iwan Aksakow seine Charakteristik der ersten zehn Monate der Regierung Kaiser Alexanders III. Daß dieses herbe Urteil das Wesen der Sache traf, mußte auch da anerkannt werden, wo man von dem berühnten Iwan Sergejewitsch und der Zeitschrift Russi nichts wissen wollte. Ein Jahr wie dieses war seit den Tagen des großen Interregnums in Rußland nicht wieder erlebt worden. Nikolaus hatte nach Niederwerfung einer Verschwörung den Thron bestiegen und bleierne Reaktionsfurcht über das weite Reich gebreitet — der Erbe des schmählich ermordeten Alexander II hatte dreisache Besürchtungen geweckt. Neben der allgemeinen Besorgnis vor neuen revolutionären Attentaten liesen die Furcht vor blinder Reaktion und Furcht vor der Furcht her.

Die letztere war die schlimmste, denn von einer furchtsam gewordenen Regierung konnte man die peinlichsten Übersraschungen gewärtigen. Liberalerseits machte man sich auf das Außerste gefaßt, nachdem der neue Herrscher drei freissunigen Ministern seines Vaters an einem Tage den Abschied gegeben hatte. Die ehrlichen Konservativen klagten, daß ein Glücksspieler (Graf Ignatiew) zum vertrautesten Ratgeber des Zars aufgerückt sei — die Massen aber standen unter dem Eindrucke zweier neuer Uttentate, der Festnahme des nihislistischen Flottenofsiziers Suchanow und seiner sechs Genossen, der in der Michailowschen Militärschule ermittelten Umtriebe

unb der entsetlichen Kahrlässigkeiten, welche verschiedenen Polizeibeamten nachgewiesen worden waren. Da die Ent= bedung der nihilistischen Geheimdruckereien schlechterdings nicht gelingen wollte, glaubte man sich alltäglich auf neue Ausbrüche gefaßt machen zu müffen. In der hohen Gefellschaft war es öffentliches Geheimnis, daß der Raifer seines Lebens keinen Angenblick sicher zu sein meinte, daß Besorgnisse vor der Allgegenwart und Allwissenheit der nihilistischen Verschwörung den Monarchen von Petersburg nach Gatschina begleitet hatten und daß diese Gespenster Hausgäste des kaiferlichen Zufluchts= ortes geworden waren. Die abgeschmacktesten Gerüchte wurden geglaubt, die erprobtesten Diener verdächtigt, die gleichgültigsten Vorgänge zu Schreckensgeschichten aufgebauscht. Unterminierte Brücken und Straßen, im Schloßpark versteckte Dynamit= bomben, auf dem faiserlichen Tische gefundene Drohbriefe, in Hoflivreen vermummte Meuchelmörder und diesen verwandte Schreckbilder ängstigten Vornehme und Geringe jo maufhörlich, daß schließlich niemand mehr wußte, wo die wirkliche Gefahr aufhörte und die eingebildete anfing.

Unter dem Einflusse dieser Unruhe und Überreizung tauchte in den Kreisen jüngerer Hofbeamten und Offiziere der abenteuerliche Plan auf, eine der nihilistischen Verschwösung nachgeahmte geheime Gesellschaft ins Leben zu rusen. Zweck derselben sollte sein, die Sicherheit der kaiserlichen Familie in die besten Hände zu legen und gleichzeitig die Verschwörer mit ihren eigenen Vassen zu schlagen, das heißt die ins und ausländischen Rihilistenpläne durch eine konservative Geheimorganisation auskundschaften zu lassen. An das Vorhandensein einer diesem Zwecke gewidmeten Staatseinrichstung, der politischen Polizei, dachte man dabei ebensowenig wie an den wunderlichen Eindruck, den es machen mußte, wenn die Blüte des russischen Hochadels sich in ein Corps

politischer Geheimpolizisten verwandelte und die Spionage zum Range eines vornehmen Svorts erhob. Das Stichwort war einmal ausgegeben, für die neue Freiwilligenorganisation ber wohlklingende Name "heilige Schar" (swätája drushina) erfunden und die Sache dadurch in Mode gebracht worden, daß einige im Geruche befonderer Eleganz und Vornehmheit stehende junge Herren an die Spitze traten. Die erforderlichen Geldmittel follten durch Substription in der hohen Gesell= schaft aufgebracht werden — thatsächlich übernahm der als Hofjägermeister fungierende Millionar Fürst Demidow San Donato (Neffe und Erbe des im Jahre 1870 verftorbenen Gemahls der Prinzessin Mathilde Bonaparte) den größten Teil der Ausgaben auf seine Rasse. Der Großfürst Wladimir und der Hofminister Graf Woronzow-Daschkow erwirkten die faiserliche Genehmigung des Statuts der neuen Geheimgesell= schaft, die im Sommer 1881 ihre Thätigkeit begann. Behufs Bestreitung der "groben Arbeit" wurde zunächst eine Anzahl bezahlter Agenten 1 angeworben und sodann der Versuch ge= macht, mit den Polizeiorganen derjenigen ausländischen Staaten Berbindungen anzuknüpfen, die als Nachbarn Rußlands oder als Beherberger politischer Flüchtlinge besonders in Betracht famen.

In Berlin hatte man mit der Zwiespältigkeit und Un= zuwerläffigkeit ruffischer Geheimagenten zu zahlreiche und zu umliebsame Erfahrungen gemacht, um der neuen Species der=

<sup>1</sup> In der Auswahl dieser Agenten war man nicht glücklich. Bon dem technischen Chef derselben ist bekannt, daß er freilich recht findig, aber ein "Liebhaber von Papierchen", d. h. von bunten Rubelnoten, sei. Ein Beamter der offiziellen geheimen Staatspolizei witzelte damals über die neue Errungenschaft einer "freiwilligen" Geheimpolizei. Nächstens, sagte er, werden wir alles Obligatorische durch "Freiwilliges" ersetz haben. Die staatliche Marine soll ja entbehrlich gemacht werden durch die "freiwillige Kreuzerslotte". Demnächst giebt es wohl nur noch freis willige Artillerie, freiwillige Kavallerie, freiwillige Infanterie u. s. w.

felben das erwartete Entgegenkommen zu zeigen. In London und in Genf gelang es dagegen, mit einflugreichen Polizei= beamten Fühlung zu gewinnen, in Paris aber war man jo glücklich gewesen, ein paar "berühmte" Beteranen der ehe= maligen bonapartistischen Geheimpolizei gegen reichliche Bezahlung für die gute Sache gewinnen zu fönnen. Sodann wurden Filialen im Innern des Reiches errichtet und junge Ebelleute zum Eintritt in die Liga eingeladen. Das modische und aristokratische Aussehen der Sache, die dabei zu verdienen= den Reise- und Tagegelder und die Aussicht auf Berbindung mit den "höchsten Kreisen" übten so unwiderstehliche Un= ziehungsfraft, daß wohlgeborene Herren der verschiedensten Rangs= und Altersklassen sich scharenweise für den neuen Chrendienst meldeten, ja daß "Söhne guter Häuser" sich bereit erklärten, untergeordnete, aber gut bezahlte Stellungen anzunehmen. In geheimer Miffion und für fremde Kosten nach Obessa und Kijew ober gar nach Genf und Paris reisen zu können, erschien ebenso interessant wie vergnüglich, um so vergnüglicher, als diese Fahrten für patriotische, dem Vaterlande freiwillig geleistete Dienste gablen follten. Die Zeiten, in denen der Rultus liberaler Ideen und Redensarten die höchste Stufe des comme il faut gebildet hatte, waren ein= mal vorüber, die Anläufe zur Ruffifizierung Polens und Litauens gleichfalls aus der Mode gekommen. Warum follte man seine freien Stunden nicht ebenso standesmäßig als Geheimpolizist ausfüllen können wie früher als Bolkstribun oder als politischer Missionär?

Begreiflicherweise sah die offizielle Staatspolizei die neue aristokratische und dazu freiwillige Mitbewerberin um den politischen Sicherheitsdienst mit ziemlich ungünstigen Augen an. Seit Aushebung der berühmten "dritten Abeteilung" (August 1880) war die hohe Polizei dem Ministerium

des Innern unterstellt und der Obhut eines Abteilungschefs desselben anvertrant worden. Inhaber dieses Amtes war damals ein ehrgeiziger Streber, General Tscherewin, der dem Großfürsten Wladimir zuliebe nicht nur den Förderer der "heiligen Schar" spielte, sondern seine Bereitschaft andeutete, die Oberleitung der hoffmungsvollen neuen Gesellschaft zu übernehmen. Anders urteilte der technische Leiter des Polizeisdepartements, Geheimrat Plehwe, ein ernsthafter, von der Verantwortlichkeit seiner Stellung erfüllter Beamter. Auf den ersten Blick erfannte der erfahrene Mann, daß es sich um einen widersimnigen, für Einheit und Organisation seiner Verwaltung gefährlichen Augenblickseinfall anspruchsvoller Müßiggänger handele. Bei dem Ansehen, dessen dieselben genossen, blieb aber nichts übrig als vorläusig abzuwarten.

Unfangs schien natürlich alles vortrefflich zu gehen. Die Beiligen rühmten sich, wichtige Entdeckungen gemacht zu haben, die den amtlichen Spähern "unbegreiflicherweise ent= gangen fein follten". Besonderes Aufheben machte man von den wichtigen Diensten eines der nach Baden-Baden gesendeten Pariser Erpolizisten, eines Biedermannes, der unter Herrn Vietri seine Schule gemacht und sofort ein halbes Dutend gefährlicher Rihilistennester entdeckt haben wollte. Der Gin= druck, welchen die Kunde dieser rettenden Thaten in den Petersburger Salons hervorrief, mar jo groß, daß man die "Beiligen" als Retter Rußlands zu feiern begann, die den revolutionären Drachen auf den Tod verwundet hätten. General Ticherewin glaubte, daß der Augenblick für Ausführung seiner ehrgeizigen Pläne gekommen sei. In einer bem Großfürsten Wladimir übergebenen Denkschrift sette er auseinander, daß die neuerdings gemachten Erfahrungen die Errichtung eines besonderen Polizeiministeriums unvermeidlich erscheinen ließen und daß das neue Ressort baldmöglichst mit der "heiligen Schar" in "organische Verbindung" gebracht werden müsse.

Dem großen Erfolg der adeligen Freiwilligenvolizei folgte der hinkende Bote indessen auf dem Fuße. Da Ber= haftungen und Auslieferungen angeschuldigter Verbrecher nur auf Untrag und unter Mitwirfung der Organe Plehwes vorgenommen werden konnten, hatte dieser die ihm gemachten Anzeigen ein= gehender Prüfung unterzogen. Diese Prüfung hatte ergeben, daß in zahlreichen Fällen Mustififationen der gröbsten Urt stattgefunden hatten und daß die angeblich Verdächtigen zumeist harmlose Reisende gewesen waren, denen sich nichts anhaben ließ. In anderen Fällen war die Sammlung von Überführungsftücken so vollständig unterlassen worden, daß begründete Auslieferungsanträge überhaupt nicht hatten gestellt werden können. Endlich hatten ein paar voreilig ausgeführte Verhaftungen höchst peinliche Verwickelungen herbeigeführt und die beteiligten Beamten vor dem Auslande blokaeftellt.

Auf Grund dieser Thatsachen richtete Herr Plehwe eine Beschwerde an den Kaiser, in welcher er vor dem wohlge meinten, aber urteilslosen Denunciationseiser der "Heiligen" ernstlich warnte und auf die Verwirrungen hinwies, welche die neuorganisierte Doppelwirtschaft anzurichten drohe. Ziemslich gleichzeitig beschwerten sich ein paar ältere angeschene Herren über das aller guten Adelstradition zuwiderlausende Treiben der "Heiligen", welche die Angeberei bald als Sport und bald als bezahltes Geschäft betrieben und sich auf Reisesabentener einließen, die ihren Angehörigen weder Vorteil noch Ehre brächten. Wenn Herr Paul Demidow sein Geld zu patriotischen Zwecken verwenden wolle, könne das auf passens dere Weise geschehen u. s. w.

Der Macht dieser Gründe ließ sich um jo schwerer

widerstehen, als heftige Zusammenstöße zwischen dem großfürstlichen Beschützer der "Beiligen" und dem Minister des Innern wiederholt stattgefunden hatten. Wiederholt ereignete es sich, daß Agenten der "Heiligen" mit ihren Häschern ganze Abteilungen der staatlichen Geheimpolizei verhafteten; andere geschah das Umgekehrte. Die grotesken Vorfälle wurden Gegenstand allgemeinen Stadtgeflüsters. Die Bahl der Gegner des neuen Instituts nahm in demselben Maße zu, wie der Eifer für dasselbe abnahm. Alexander III hielt daher für zweckmäßig, die "heilige Schar" in aller Stille abzudanken und sich mit dem Schutze zu begnügen, den das von Herrn Plehwe geleitete Institut versprach. Später ift dieser lettere zum Staatssefretär ernannt worden, General Ticherewin aber murde allergnädigst seiner Stellung enthoben. Publikum und Beamtentum gleich ungünstig aufge-Von nommen, wurde der im Dezember 1881 öffentlich angekündigte Tscherewinsche Plan "einer Abzweigung der politischen Polizei vom Ministerium des Innern", d. h. der Errichtung eines besonderen Polizeiministeriums, in elfter Stunde wieder aufgegeben. Der Minister des Innern, Graf Ignatiew, hatte über den Großfürsten Wladimir, den Schußherrn Tscherewins und der heiligen Schar, noch einmal den Sieg davon getragen.

#### IX.

# Klerikale Mißhandlungen.

### Gräfin Anna Liwow. Russian Atrocities.

In einer Zeitschrift, welche tonangebend sein will, ist gesagt worden: "Das »heilige Rußland« wäre uns am lieb= sten, wenn wir nichts von ihm zu wissen brauchten." Freilich, gemächlicher lebte es fich auf unferem Planeten, wenn wir "nichts zu wissen brauchten" von allem Häßlichen, das unsere Ruhe beeinträchtigt; wenn wir "nichts zu wissen brauchten" von Cholera und Rinderpest, von Phyllorera, Socialdemofratie und Anarchismus; wenn wir nicht auf Mittel und Wege, den Verheerungen der Seuchen Ginhalt zu thun, zu sinnen hätten; wenn wir dazu nicht ihre Natur zu studieren hätten; und wenn jolches Studium es nicht bloßlegen würde, daß Schädigung zumeist aus Unkenntnis der Schädlinge sich herleitet und Folge gleichgültiger Sorglofigfeit ist, welche es verabfäumte, zu rechter Zeit mit geringerem, alsdamn noch außreichendem Aufwande die Notwendigkeit späterer, größerer Opfer fernzuhalten. Freilich, schön märe es, wenn wir von alledem "nichts zu wissen branchten".

Jene tiefsinnige Sentenz wäre eine banale Selbstver= ständlichkeit, wenn sie nicht entbehrlich und unerwünscht er=

scheinende Nachrichten über Rußland vornehm abweisen wollte: allenfalls von äußerlichen Wetterzeichen, welche des öftlichen Gewitters Nähe oder Ferne anzudeuten scheinen, darf geredet werden; aber was geeignet wäre, gleichsam die Klimatologie des Ostens zu erschließen, die Natur und Tragweite der von dorther drohenden Gefahren und die Mittel ihrer Abwehr zu bestimmen, das alles soll nicht zu den wichtigsten Lebensstragen gehören, nicht Gegenstand des öffentlichen Interesses sein, dagegen soll das Publikum, soll Europa gleichgültig bleiben, Widerwillen empfinden: am angenehmsten wäre es, wenn man darüber "nichts zu wissen brauchte".

Man hat es hier offenbar mit Mißverständnissen zu thun, welche aus dem Übereifer offiziösen Freiwilligendienstes entspringen, aus jenem "blinden Eifer" der Fabel, welcher schadet, wo er nützen, welcher schädigt, wo er schützen soll; mit einer falschen Auffassung des der europäischen Friedensspolitif zu Grunde liegenden Prinzipes.

Jedes Friedensjahr befestigt Europas Solidarität und verstärft seine Macht zur Abwehr; jedes Friedensjahr vervollständigt Rußlands Isolierung und fördert seine innere Auflösung; jedes Friedensjahr vermindert Rußlands Gefährlichsteit. Je länger der Ausbruch eines Krieges sich hinaussichieben läßt, um so zuversichtlicher kann Europa ihn aufsnehmen. Je länger der Friede währt, für um so längere Dauer erscheint er gesichert. Daher soll Erhaltung des Friedens, sei es auch um hohen Preis, allem öffentlichen Thun als Zielpunkt dienen.

Die Weisheit dieses der europäischen Friedenspolitik zu Grunde liegenden Gedankens wird aber wesentlich verkannt, wenn blinder Übereiser, angeblich zur Erhaltung des Friedens, die öffentliche Aufmerksamkeit von den Zuständen Rußlandsablenkt, in der Meinung: das Publikum "brauche davon

nichts zu wissen", ja es könnte durch Kenntnis Rußlands zur Unterschätzung des Gegners veranlaßt werden und zur Bereitwilligkeit, den von Rußland hingeworfenen Fehdehands schuh aufzuheben; — oder in der Besorgnis: Rußland könnte in der Aufdeckung seiner Blößen eine Provokation erblicken und kriegerisch aufgereizt werden. Alle diese übereifrigen Befürchstungen sind irrig und schädlich.

Es genügt keineswegs, vertrauensvoll überzeugt zu sein, daß an maßgebender Stelle über Kenntnis russischer Dinge versfügt wird. Diese Kenntnis bildet die Voraussehung, den Aussgangspunkt und die feste Grundlage der europäischen Friedenspolitik. Letztere aber kann nicht unerschütterlich von der öffentlichen Meinung sestgehalten und gestützt werden, solange ihr die Voraussehung dazu, eben die Kenntnis der russischen Zustände, sehlt. Ohne diese Kenntnis schwebt die Friedensliebe der öffentlichen Meinung gleichsam in der Lust, und diesenige der Regierungen entbehrt zuverlässischen Rüchaltes. Im entscheisdenden Augenblicke können minder wichtige Rücksichten sich vordrängen, wie es schon erlebt worden ist und leider noch täglich geschieht.

Beruhigt man sich etwa in dem Bewußtsein: das Neichsfanitätsamt ergründe die Natur der Seuchen und studiere die Mittel zu ihrer Abwehr? Läßt man nicht vielmehr es sich angelegen sein, die großen Massen darüber zu belehren, damit vorkommenden Falles die gesundheitspolizeilichen Anordnungen durchsührbar seien, damit ihre lästigen Vorschriften nicht auf Widerstand stoßen mögen? So auch bedarf die Leitung der europäischen Friedenspolitik des vollsten Einverständnisses mit dem Volke; nicht nur seines Vertrauens nuß sie sicher sein, sondern auch seiner vollen Kenntnis von der Natur und von der Größe der Gefahr, um deren Abwehr es sich handelt. Anderenfalls bleibt es immerhin fraglich, ob im gegebenen

Augenblicke die nötige Opferwilligkeit vorhanden sein und ob sie hinreichend nachhaltig sich erweisen wird; ob in einem fritischen Momente nicht etwa andere, weniger wichtige Rücksichten vorwiegen und die Einheitlichkeit der Aktion beeinträch= Man erinnere sich doch, wie vor wenigen tigen werden. Jahren politische Leidenschaft über Kriegsgefahren sich hin= wegtäuschte, welche später (gelegentlich der Boulanger-Enthüllungen) von eben denen konstatiert werden mußten, welche sie damals in Abrede stellten. Man denke an die italienischen Barteien, welche den Dreibund zu schwächen suchen. benke an die nationalistischen Bestrebungen österreichischer Slaven, welche in thörichter Verblendung zu Rußland gravi= tieren. Man vergegenwärtige sich, wie man in Frankreich, taub gegen Barthélemy = St. Hilaires Vorstellungen: daß es eine Schmach wäre, Rußlands kulturfeindlichen Tendenzen Vorschub zu leisten, — wie man in Frankreich nichtsbestoweniger fortfährt, mit Rußland zu liebängeln; man erwäge das alles, und man wird nicht umhin können, darin Anzeichen dafür zu finden, daß die Kenntnis Rußlands und der aus dem Often heranrückenden Gefahren noch lange nicht verbreitet genug ist, und daß man ihnen gegenüber noch nicht gewillt ift, die Entscheidung über unwichtigere Dinge hinauszuschieben, furz, Anzeichen dafür, daß man von Rußland noch fehr viel "zu wissen braucht".

Und ein thörichter Jrrtum wäre es, zu meinen, daß flare Einsicht in die Verkommenheit Rußlands, in seine tägslich trostloser sich gestaltende Lage, zu gefährlicher Untersichätung des Gegners oder gar zu leichtsertiger Aufnahme des Kampfes führen könnte. Im Gegenteile: erst der Anblick des russischen Elendes läßt in vollem Umfange die Gefahreneines russischen Krieges erkennen und seine Fernhaltung drinsgend fordern.

Erst wenn man die russischen Zustände kennen lernt, geswinnt man eine Vorstellung davon, um wieviel schwieriger, als gegen einen europäischen Feind, ein Krieg gegen Rußland zu führen, um wieviel schwieriger er dis zu befriedigendem Abschlusse durchzussühren wäre; um wieviel größere, um wiesviel länger fortgesetze Opfer er selbst bei glücklichem Verlause beanspruchen würde; und mit wie verhältnismäßig geringen Mitteln Rußlands zahllose Vewohner den Krieg beginnen und in ihren grenzenlosen Einöden, fortsühren könnten. Ohne Kenntnis der russischen Schwierigkeiten eines gegen Rußland zu führenden Kriegs gewinnen noch von der Größe der Opser, zu welchen er veranlassen würde. Keinesfalls würde Untersschäung der Kriegsgesahr durch Kenntnis der russischen Zusstände hervorgerusen werden, eher das Gegenteil.

Denn es kann kann ausbleiben, daß bei Vergleichung der Zustände und Strebungen Rußlands mit denen des Westens die Erinnerung aufsteige an die Angriffe und Übersschutungen, welche im Altertume und im Mittelalter die westliche Kultur, bei allen ihren Hülfsmitteln, seitens roher und ärmslicher, aber bedürfnisloser Varbaren des Östens und Nordens zu erleiden gehabt. Kaum kann es ausbleiben, daß mit solcher Erinnerung auch die Vesorgnis aufsteige, daß gerade kraft ihrer Roheit und Vedürfnislosigseit auch diesmal die zahlslosen Varbaren obsiegen könnten. Wen, dei Kenntnisnahme russischer Zustände, ein solches Vild einer möglichen Zusunft mit seinen grausigen Einzelheiten sich aufdrängt, wahrlich, der wird zu Unterschätzung des Gegners nicht neigen, der wird vielsmehr nichts sehnlicher wünschen, als daß durch Kenntnis russischer Zustände der gesante Vesten zum Widerstand geeinigt werde.

Und er wird nicht besorgen, daß durch Förderung solcher Kenntnis, durch Aufdeckung der Blößen und Schäden Ruß=

lands bessen Kriegslust geweckt und gereizt werden würde. Denn nur tiese Unkenntnis kann vermeinen, daß die Erregtsheit russischer Kriegslust überhaupt einer Steigerung fähig sei und daß sie anders als übermächtig gewaltsam niedergehalten oder beschwichtigt werden könne. Wer ist es, dessen Reizbarskeit übereifrige Schüchternheit schonen möchte? Sind es die Schichten des russischen Volkes? Ist es die russischen Presse? Ist es gar der Zar? Auf keinen dieser Faktoren des russischen Lebens vermag die enropäische Publizistit irgend bestimmenden Einfluß auszuüben.

Die großen Massen in Rußland sind an sich durchaus friedfertig; aus ihnen wird nie die Initiative zu einem auswärtigen Kriege hervorgehen; ja es wird besonderer Kunst= griffe bedürfen, religiöfer Vorsviegelungen und kommunistischer Berheißungen, um die Masse ibes ruffischen Volkes friegerisch zu begeistern. Um wenigsten würde auf sie, die zumeist des Lesens unkundig ist, aufreizend wirken, was in der europäischen Presse über Rußland gesagt wird. Zum Kriege wird nur in höheren Gesellschaftsschichten getrieben, hier aber fast ohne Unsnahme von jedem. Die einen sind von fanatischem Größenwahn besessen; sie meinen berufen zu sein, durch die Slaven zur Weltherrschaft emporgehoben zu werden. Diese Rriegsluft ist, wie blinde Tobsucht, weder einer Steigerung fähig, noch wird sie durch zarte Rücksichtnahme beschwichtigt; nur übermächtiger Zwang kann sie niederhalten. Die andern hoffen, ein Krieg werde die jeden Fortschritt unterdrückende bespotische Staatsform zertrümmern und an ihrer Statt Besseres hervorrufen: ein föderatives Gebilde oder eine fommunistische Republik. Auch diesen Parteien gegenüber, welche unter allen Umständen einen Krieg herbeiführen möchten, welche nach einer Riederlage der ruffischen Waffen fich sehnen, ift es vollkommen irrelevant, ob Rußlands Blößen vor Europa aufgedeckt werden oder nicht; auch hier, bei dieser entschiedenen, rücksichtslosen Kriegstendenz, kann von Aufreizung oder Beschwichtigung nicht die Rede sein. Nur sehr wenige der gebildeten Russen erkennen es klar, daß nicht ein Krieg, sondern nur innere, vor allem kirchliche Reformen Rußland zum Heile gereichen würden. Diese wenig zahlreichen wahrshaft Erleuchteten sind die ersten, ihre heimischen Zustände aufzudecken und streng zu beurteilen, und ihnen gegenüber hat man bei Schilderungen Rußlands sich wahrlich keinen Zwang anzuthun. Sie sind im Gegenteile erfreut, wenn die öffentsliche Meinung Europas durch Belehrungen über die russische Gefahr geeint, gekräftigt, gefestigt und zum Widerstand gegen russische Kriegslust aufgerufen wird.

Es würde somit auf einer Verkennung der Thatsachen beruhen, wenn die europäische Publizistis durch zarte Rückssichten auf die Reizbarkeit des russischen Volkes in ihrer Pflichterfüllung sich beirren ließe. Um so gegenstandsloser wäre eine besorgte Rücksichtsnahme, als ausländische Preßstimmen unverstümmelt fast gar nicht nach Rußland gelangen; nur einige Redaktionen und nur wenige Einzelpersonen genießen den Vorzug, ausländische Vlätter in ihrer ursprüngslichen Gestalt lesen zu dürsen; zu diesen letzteren gehört am wenigsten der Zar, dessen Lettüre sorgsamer Auswahl untersliegt. Dem russischen Publikum gegenüber kommt nur die russische Presse in Vetracht. Es hieße aber die Natur dieser letzteren durchaus verkennen, wenn man meinte, daß ihr gegensüber zarte Rücksichtnahme sich verlohne.

Die russische Presse ist einesteils weit entsernt, nach Art der westlichen die Ereignisse und Tendenzen des Auslandes und die Strömungen des Julandes widerzuspiegeln; andernteils ist sie ebensoweit entsernt, durch Beeinflussung des Volkes und seiner Vertretung, wie in Vesteuropa, auf den Gang der

Greignisse einzuwirken. Die rufsische Presse bildet nur das Sprachrohr der regierenden Koterie, welche die anders gefinn= ten Organe fämtlich unterdrückt hat, freie Diskuffion nicht duldet und die wohlfeile und feige Genugthnung sich gewährt, allein sich öffentlich breit machen zu dürfen, ohne dadurch eigentlichen Einfluß auf die maßgebenden Entscheidungen auß= zuüben. Diese Regierungspresse bringt in striktem Gegensaße zu dem Inhalte der europäischen Publizistif ihren Lesern nichts anderes, als was von den Machthabern auch dem von ihnen konfiszierten Ohre des Monarchen täglich zugeraunt wird: Rußland werde von Europa verlästert und mit Un= ariffen bedroht; zum Beweise werden Thatsachen erfunden und falsche Aften erzeugt. Unter solchen Umständen ist es offenbar gänzlich irrelevant und ohne Einfluß auf Rußlands friedliche oder friegerische Haltung, wenn in Europa, zur Verftärkung des Schutes, Kenntnisse über ruffische Zustände verbreitet werden; irrelevant namentlich dann, wenn dazu "Ruffische Selbstzeugnisse" benutt werden. In ihrer Reproduktion ist nichts anderes zu finden, als was hervorragende und patriotische Russen selbst von ihren vaterländischen Zuständen ausgesagt haben.

Endlich wäre es eine subalterne Auffassung, welche an leitender Stelle sicherlich nicht geteilt wird, es wäre eine Unterschätzung der Sinnesart und des Charakters Alexans ders III, zu meinen, die europäische Presse habe ängstlich Launen des Zaren zu berücksichtigen, dessen Wink genügen könnte, den Weltbrand zu entzünden. Gehörte Alexander III, seiner Sinnesart nach, nicht zu den Friedliebendsten und Bessonnensten seines Reiches, so hätten nationalistischer Chausvinismus und verzweiselter Patriotismus schon manche Geslegenheit gehabt, rücksichtslose Kriegslust in ihm zu entslammen. Und nicht dem Charakter Alexanders III, sondern den schrecks

lichen Umständen seiner Thronbesteigung ist es zuzuschreiben, daß die verderblichsten Elemente hervorragenden Ginfluß über ihn erhielten, daß sie die Wohlfahrt des Reiches beeinträch= tigen, den Frieden Europas gefährden und das Ansehen ihres in Täuschungen gefangen gehaltenen Gebieters kompromit= tieren dürfen. Thatsächlich hat es nie einen Herrscher ge= geben, der, seinem Charafter nach, weniger als Alexander III geneigt gewesen wäre, Unrecht gutzuheißen und Personen von erwiesener Unlauterkeit an einflugreicher Stelle ober gar in feiner Umgebung zu dulden. Dennoch hat man es verstanden, ihm den Anschein zu geben, als wolle er die Wahrheit nicht wissen, als dürfte es von ihm heißen: vult decipi. Könnte nur der Nachweis bis zu ihm gelangen, wie fehr man ihn täuscht! Wie sehr man ihn täuscht über die Zustände seines Reiches und über die Tendenzen des Auslandes; wie sehr namentlich man ihn hintergeht, indem man ihn besten Glaubens überzeugt fein läßt, daß in Rußland volle religiöfe Bekennt= nisfreiheit bestehe, und daß jeder erwachsene Reichsangehörige feine religioje Überzeugung vollkommen frei bekennen, bethätigen und ausüben dürfe. Und nicht nur dem Zaren, auch feinem Reiche, ja gang Europa würde ein unschätzbarer Dienst geleistet, wenn es gelänge, Alexander III über die wirklichen Zustände Rußlands und über das fluchwürdige Treiben der orthodor-nationalistischen Ramarilla die Angen zu öffnen. Es müßte damit eine neue Üra der ruffischen inneren und äußeren Politik anheben; dieselbe würde nach außen absolut fried= liebend werden, und nach innen würde fie durch Ginführung wirklicher Glaubensfreiheit, durch Ermöglichung firchlicher Reformen den Boden für eine segensreiche Umgestaltung des staatlichen Lebens vorbereiten. Somit würden zutreffende Nachrichten über ruffische Zustände, im Sinblicke auf den Baren, keineswegs bedenklich fein, sondern in dieser Richtung entweder irrelevant bleiben, solange man sie ihm vorenthielte, oder aber günstige Sinwirfung ausüben, sobald sie ihm zusgänglich würden.

Wie sehr nun auch, nach alledem, Belehrung über rufsische Zustände als zulässig, geboten und verdienstlich zu erachten ist, so hat es damit doch eigentümliche Schwierigkeiten,
welche an einem andern Orte<sup>1</sup> dargelegt worden sind; und
es scheint kaum thunlich, anders als an der Hand russisscher Selbstzeugnisse Nachrichten über russische Zustände
zu verbreiten, weil anderensalls die Schilderungen Gefahr
laufen, für übertrieben und unzutressend gehalten zu werden.

Denn dem Westeuropäer, welcher vormals daran gewöhnt gewesen war, Europa durch das mächtige Prestige Rußelands beeinflußt, ja fast beherrscht zu wissen, welcher von diesem Sinsluße rückschließend gemeint hatte, eine Verwandtschaft zwischen russischem und westeuropäischem Wesen statueieren zu müssen, und welcher erwartet hatte, daß durch die Resormen Alexanders II die angeblich "jugendsrischen" Kräste des Zarenreiches zu glänzender Entfaltung gelangen würden — dem Westeuropäer fällt es immer noch schwer, seinen

<sup>1</sup> Bgl. "Ruffische Selbstzeugnisse. I. Ruffisches Christentum". Baderborn 1889. S. 1 ff., S. 12 ff., S. 22 ff. - In ber als Vorläufer ju biefer Schrift erschienenen Brofcure: "Rußland, feine Sulfs- und Machtmittel" (Paderborn 1888) ist eine Übersicht derjenigen Resultate geboten worden, zu welchen das Studium "ruffifcher Selbstzeugniffe" führt. Gegenüber den anerkennenden Beurteilungen, welche dieser Broschüre zu teil geworden, hat ein Recensent für angemessen gehalten, sie als eine Anhäufung von Übertreibungen zu verurteilen. Er hat dabei übersehen, daß sie eben nichts anderes enthält als die Zusammenfassung zuverläffiger "ruffischer Selbstzeugniffe" und daß ihr am wenigsten ent= gegengehalten werden dürfen die Ergebnisse der ruffischen offiziellen Statistif, deren Unbrauchbarkeit und Berlogenheit durch P. Meljni= foms "tonfessionelle Statistit" (Ruffisches Christentum S. 334 ff.) gekennzeichnet wird. Die wenig umfangreiche, privatim von den Land= schaften (Semftwos) gelieferte Statistif, welche schon von Alphons Thun als zuverläffig gerühmt worden, dient lediglich zur Bestätigung der Darlegungen ber "ruffischen Selbstzeugniffe".

Augen zu trauen, wenn ihm von Rußland nun Bilder ent= gegentreten, aus denen unwiderleglich hervorgeht, einesteils daß jenes Prestige keineswegs ein Zeugnis von Rußlands Macht und innerem Wert, sondern nur von Europas vor= maliger Zerfahrenheit, Schwäche und Erniedrigung gewesen ift, und andernteils daß die Reformen Alexanders II nichts anderes bewirkt haben, als der despotisch nur äußerlich ge= zügelten und nur halb dreffierten Wildheit der ruffischen Nation nun freiere, rascher zum Abgrund führende Bewegung zu gewähren. Dem Westeuropäer fällt es schwer, sich davon zu überzeugen, daß Rußland in der That eine vom Westen grundverschiedene, dem Westen schwer verständliche Welt bildet, welche abgewirtschaftet hat und welche im Begriffe steht, wenn nicht in zwölfter Stunde das Wunder regenerierender Umfehr des Entwickelungsganges geschieht, vom Schauplat der Geschichte sich abkehren zu lassen, es sei denn, daß ihm burch verblendete Entzweiung und Zerfahrenheit der natür= lichen Gegner die historische Aufgabe zu teil werde, die Kulturwelt überflutend und ihr Gebiet sich einverleibend die Weltgeschichte zum Weltgerichte zu gestalten.

Das nachfolgende ruffische Selbstzeugnis frischen Datums wird man geeignet finden, die Grundverschiedenheit russischen und westlichen Wesens darzuthun, und geeignet, jenen Grad von Abschen hervorzurusen, welcher auch Entserntstehende und solche, die auf anderen Gebieten sich zu bekämpsen pflegen, zu gemeinsamer Abwehr zusammenführen sollte. Das Opfer des hier mitzuteilenden straflosen Vorgehens orthodor fanatischer Habsucht ist nicht etwa ein obstures Individuum aus dem Volke, sondern eine Dame höchster Lebensstellung, die Angehörige eines bei Hofe angesehenen Geschlechtes: die Fürstin Anna Liwow. Das nachstehende, in französischer Sprache versaste und getren wiedergegebene Referat stammt

von durchaus zuverläffiger, der beklagenswerten Fürstin nahestehender Seite. Es lautet folgendermaßen:

"Anna Liwow hatte einen ihrer Oheime im Kalugaschen Gouvernement besucht und bei ihm einige Tage sehr ange= nehm und im besten Wohlsein verbracht. Von dort hatte sie sich in ein befanntes Kloster derselben Provinz begeben, um dort ihre Andacht zu verrichten und um sich Rat zu erbitten wegen Gründung eines Hofpitales, welches sie auf dem Land= gute zu errichten wünschte, wo sie ihr Leben mit Werken der Wohlthätigkeit verbrachte. Der Prior dieses Klosters gab ihr den Rat, sie möge sich an ein anderes, an das Frauenkloster Tikhopowsk, wenden; dort werde sie, wie er meinte, sachkundigere Auskünfte erhalten; dort gebe es auch einen heiligen Brunnen, den sie besuchen moge. Unermüdlich in ihrem Gifer begab sich Anna dorthin; die beschwerliche Reise hatte sie er= müdet und angegriffen. In der Nähe des Brunnens ange= langt, sah sie, wie die Pilger, Männer und Frauen gleichzeitig, von den Nonnen gewaltsam (de force) hineingetaucht wurden (jedes Eintauchen brachte selbstwerständlich, sans doute, eine Ginnahme); Anna weigerte sich, in das Wasser des Brunnens hinabzusteigen, um so mehr, da dasselbe sehr kalt war. Die Nonnen warfen sich auf sie und schalten sie eine Atheistin. Anna wehrte sich und nannte ihren Namen. Man schrie, sie lüge, sie sei verrückt u. s. w. Rurz, man hat sie gewaltsam zu mehreren Malen nacheinander in das Wasser getaucht, aus welchem sie mit einer Gehirnerschütterung und mit Krämpfen hervorgegangen ist. Nun überfiel die Ronnen Angit, es möchte Klage gegen sie erhoben werden; sie sperrten daher Unna in ein Zimmer, wo sie halbnackt auf ein Bett ohne Überzüge geworfen wurde, so hart an den Armen gefesselt, daß dieselben blutrünftig wurden. Ein Fenfter des Zimmers wurde sperrangelweit von den Ronnen offen gelaffen, und die

Menschenmenge wurde von den Nonnen angetrieben, von außen eine vom Dämon »Befessene« zu betrachten. In diesem Zustande ist Unna während mehrerer Tage belassen worden, ohne Nahrung, ohne Wasser, ohne Pflege. Der Zufall hatte es aber gefügt, daß eine Frau, welche als Vilgerin an= gelangt war und auf die Nachricht, daß es dort eine »Be= fessene« gebe, sie zu sehen verlangt hatte, daß diese Frau, welche vormals bei den Liwows gedient hatte, Anna erkannte und auch von dieser in einem lichten Augenblicke erkannt und angefleht wurde, sie möge Annas Schwager Olénin von der Sachlage in Kenntnis setzen. Die Frau ist abgegangen, aber fie hat — ob aus Dummheit oder aus Schüchternheit während mehrerer Tage sich nicht entschließen können, zu Endlich hat sie ihren Mut zusammengenommen und Olénin alles gesagt. Dieser ist sofort hingereist, einen Urzt und Annas Kammerfran mit sich führend. Die Anlangenden hat man nicht einlassen wollen; mur durch Drohungen ist es Olénin gelungen, sich Zutritt zu verschaffen; Unna ist nicht zu erkennen gewesen, so groß war die Veränderung, die sich an ihr vollzogen hatte! Bei einem Aufleuchten der Befinnung hat sie ausgerufen: »Allerander, rette mich!«, alsbald hat das Delirium wieder begonnen. Man brachte sie nach Mosfau, man verfäumte keine Pflege; eine leichte Besserung trat ein und man durfte wieder hoffen; die Widerstandsfraft aber war gebrochen und Unna Liwow ift am 19. September 1888 erlegen."

Ergänzend mag noch Folgendes bemerkt werden. Die Fürstin Anna Liwow, unverehelicht, war eine ausgezeichnete und hochachtbare Dame. Wiewohl ihrer gesellschaftlichen Stellung nach der "großen Welt" angehörend, stand sie ihrem Geschmacke und ihrer geistigen Richtung nach dem frivolen und oberflächlichen Treiben derselben sehr fern. Der Vorfall

hat seiner Zeit in den beiden Residenzen viel Aufsehen gesmacht; es verlautete aber nicht, daß gegen das verbrecherische Treiden ernstlich eingeschritten worden sei. Vielmehr sind alle Versuche der Angehörigen des unglücklichen Opfers brutalsten Fanatismus und niedriger Habsucht, die Sache irgendwo gesrichtlich anhängig zu machen und zum Austrage zu bringen, ohne Erfolg geblieben, und — so wird von der Mitteilung hinzugesügt — jenes gewaltsame Eintauchen nimmt wohl noch heute seinen Fortgang.

<sup>1</sup> Für Personen, welchen das russische Wesen unbekannt ist oder welche es nur aus der Entfernung kennen gelernt haben, mag bemerkt werden, daß es sich bei dem "heiligen Brunnen" keineswegs um eine tiefe religiöse Überzeugung handelt, welche etwa Fanatismus erregen oder gar zur Sektenbildung Unlaß geben könnte, sondern es liegt offen= bar nur einer der alltäglichen Fälle orthodoren Schwindels vor, wie er in Rugland in erstaunlichem Maße getrieben wird, wiewohl versucht worden ift, ihm durch die Reichsgesetzgebung (namentlich unter Niko= laus I) zu fteuern. Die einfachste und plumpeste Weise, einen folden Schwindel, den man nur euphemistisch eine pia fraus nennen könnte, zu inscenieren, besteht darin, daß man ein Beiligenbild, wie es Colporteure gegen wenige Kopeken verkaufen ober vielmehr "eintauschen", in einen Brunnen wirft und die Auffindung dieses Bildes dann als ein Bunder ausposaunt. Für Fälle folden und ähnlichen Schwindels ließen sich in der ruffischen Litteratur zahlreiche Belege sammeln. Hier mag nur an eine Schilderung Doftojewskijs erinnert werden, aus welcher klar hervorgeht, daß solche Unternehmungen gar nichts mit religiösen Motiven zu thun haben und lediglich vom Geldinteresse inspiriert werden. Des gebrechlichen Pater Soffimas Heiligkeit wird von seinen Rloster= brübern gerühmt, solange sie darauf spekulieren, seine Gebeine als wunderthätige Reliquien exploitieren zu können. Als aber nach bes angeblich heiligen Paters Tode der von feiner Leiche ausgehende Berwefungsgeruch — welcher bei "Beiligen" angeblich ausbleibt — fich nicht verbergen läßt, wird sein Andenken sofort als das eines Reters von denselben, in ihrer Spekulation gestörten, Klosterbrüdern beschimpft. ("Brüder Karamajow", deutsch Leipzig 1884.) Übrigens entblödet man sich auch nicht, solchen Schwindel zu sozusagen firchenpolitischen Zwecken in Scene zu fegen. Bu Büchtit in Efthland ift ein "beiliger Brunnen" freiert worden, um einen Bormand zu gewinnen, die Fertigstellung der benachbarten lutherischen Filialkirche zu Illuk zu verbieten (welcher Bau

Wodurch, fragt man wohl, erflärt es sich, daß es der hochgestellten Verwandtschaft der unglücklichen Fürstin Liwow nicht hat gelingen können, Sühne zu erlangen und Bestrafung des an ihr begangenen Verbrechens? Wer so fragt, hat feine Uhnung von dem in Rußland herrschenden Systeme noch von der Allmacht seines derzeitigen Vertreters, des General= procureurs des "heiligen Synod", Pobedonoszews. Gewalt= sam muß alles unterdrückt werden, was den "auf der Wacht an zwei Weltteilen" stehenden, zur Universalherrschaft berufenen Cafaropapismus zu erschüttern vermöchte. Reine aus ihm hervorgehende That darf als Berbrechen verurteilt werden. gleichgültig, ob es sich um vergewaltigende Ausbeutung Augehöriger der eigenen Kirche handelt oder um brutale Unterdrückung Andersgläubiger. Niemand wagt es, auf Rosten der eigenen Eriftenz diesem System entgegenzutreten1; und die Wildheit dieses aggressiven Systems meint freiwillig offiziöser Übereifer beschwichtigen zu können, indem er es zu bewirken sucht, daß die europäische Presse davon keine Notiz nehme!

Aber, so sagt man etwa zur Selbstbernhigung, Pobes donoszews Allmacht kann nicht ewig währen; und auch die Instanz, in deren Namen er wütet, ist dem Wechsel untersworsen. Ein leerer Trost wäre es, also zu denken! Denn ob auch die Personen wechseln, das System, welches den Entwickelungsgang Nußlands bestimmt, seit Jahrhunderten ist es sich gleich geblieben; auch unter aufgeklärten, humanen und milden Herrschern nicht minder als unter finsteren und

inzwischen zur Ruine wird) und in Püchtitz einen griechisch-orthodoxen Bopen zu installieren.

<sup>1</sup> Pjotr Jakowlewitsch Tschaadajew hat es vor einem halben Jahrhunderte versucht: er wurde offiziell für verrückt erklärt, unter Arsett und unter ärztliche Aufsicht gestellt u. s. w. (vgl. Russisches Christentum S. 25 ff.). Nach ihm hat niemand mehr den Mut gehabt.

harten Despoten hat es sich Geltung verschafft. Es ist nicht unwichtig, die Thatsächlichkeit der unverbrüchlichen Konstanz des russischen Systemes festzustellen, damit man sich nicht mit der täuschenden Hoffmung wiege, als könnte Rußland, bei einem Wechsel des Regimes, selbstthätig, ohne übermächtigen Zwang, auf die Bahn humanen und friedlichen Daseins einslenken. Es wäre ein leichtes, am Leitsaden einer ununtersbrochenen Kette historischer, von Russen selbst konstatierter Thatsachen die Konstanz dieses das russische Reich gefährdens den und Europa bedrohenden Systemes darzuthun. An

<sup>1</sup> Es bedarf dazu keines Zurückgehens über die Reformen Peters I hinaus; es genügt die letten 180 Jahre ruffischer Geschichte zu überbliden, um sich davon zu überzeugen, wie es in dem Reiche, welches, nach Pobedonoszew, als "Wacht an zwei Weltteilen" dafteht, mit der von ihm gerühmten "Toleranz" beschaffen gewesen ist. Nach P. Melj= nikow (vgl. Ruffisches Chriftentum S. 336 ff.) wurden die ruffischen "Alt= gläubigen" von Beter I zuerft zum Beften des entleerten Staatsichates einer Doppelbesteuerung unterzogen; alsdann murden sie von ihm dem "heiligen Synod" überliefert zur rücksichtslosesten Ausbeutung mittels förmlicher Menschenjagden. Bon den Greueln dieser Verfolgungen, welche, im wesentlichen sich gleichbleibend, bis in die neuere Zeit sich fortgesetzt haben, giebt eine Borstellung die Thatsache, daß allein in den Sahren 1719 bis 1736 nicht weniger als 442 000 gehetzter Altgläubiger über die Landesgrenze entwichen sind; daß beispielsweise im Nischegorod= schen Gouvernement sieben Achtel aller Sektierer flüchtig wurden u. f. w. Unter den Segnungen der Toleranz à la Pobedonoszew hat sich eine Erscheinung ausgebildet, für welche schwerlich in der ganzen Welt zu irgend einer Zeit eine Analogie aufzufinden märe: die Selbstver= brennungen ruffifcher Sektierer. Um den Berfolgungen und der Gefahr, zum Abschwören ihres Glaubens gezwungen zu werden, zu ent= gehen, pflegten Familiengruppen, ja ganze Gemeinden von Settierern fich freiwillig dem Feuertode hinzugeben. Diese häufig sich wiederholenden Massenselbstmorde haben den Anlaß zu besonderen dogmatischen Ausge= burten und zur Bildung einer besonderen schwärmerischen Sekte gegeben. Bgl. G. B. Jeffipow im CXLVI. und CXLVII. Band der ruffischen "Baterländischen Rotizen". Zu diesen Berfolgungen, welche ebenso unter . dem religiös indifferenten Peter I wie unter der bigotten und allen Laftern ergebenen Raiferin Glifabeth, ebenfo unter dem preußisches Wejen nachäffenden Beter III wie unter Katharina II, der Freundin

biefer Stelle mag es genügen, an zeitgenöffische, aber viel zu wenig beachtete Ereignisse zu erinnern, aus welchen ersichtlich, wie wenig von einem Wechsel des in Rußland herr= schenden Regimes erwartet werden darf. Denn fein anderer Herrscher Rußlands ist nach Veranlagung und Intentionen jo fehr wie Alexander II dem ruffischen Sniteme religiöser Verfolgung abhold gewesen, jenem Sniteme, welches alle Moralität untergräbt und badurch Rechtssicherheit, Wohlstand und Bildung unmöglich mach. Von keines anderen ruffischen Herrschers Persönlichkeit ift so fehr wie von derjenigen Alexanders II erwartet worden, daß sie die freie Entwickelung des ruffischen Volkes begünftigen werde. Und dennoch find unter des freisinnigen und wohlwollenden Allerander II Herrschaft und unter der Statthalterschaft des hochgebildeten und dem Katkow-Tolstoi-Miljutinschen Systeme abgeneigten Grafen Berg in den Jahren 1871 bis 1875 in der Diöcese Chelm zur Konversion der Uniaten die "russian atrocities" verübt worden, und sind bald darauf unter der Berrichaft

encyklopädiftischer Aufklärung, der Gönnerin Boltaires, d'Alemberts und Diberots, - zu diesen Berfolgungen, welche unter den verschiedenartigften Herrichaften, unter Berwüftung der Moralität des Bolkes, ins Werk gesetzt worden find, ist dann unter Katharina II jene politischen Zwecken dienende Berfolgung Undersgläubiger hinzugekommen, wie fie feitdem fast ohne Unterlaß (mit Ausnahme des Ministeriums Galitins 1817 bis 1824) bis zu unseren Tagen, unter den verschiedensten Regi= menten, sich fortgesetzt hat, angefangen von den Uniatenverfolgungen des Jahres 1772 unter der aufgeklärten Katharina II bis zu ihrer Fortsetzung durch Schischkin, Semäschko, Wiegel, Protassow und Bludow unter der harten Despotic Rifolaus I (vgl. "Ans der Betersburger Gefellichaft". Leipzig 1873. S. 32 bis 36, 93 ff.), bis zu ben burch Tolstoi und Miljutin unter dem milden und hochherzigen Merander II inscenierten "russian atrocities", und bis zu den unter Merander III von Pobedonoszew beigebrachten Tolerang = Beweisen. Schließlich ift es fo weit gekommen, daß religioje Bergewaltigungen nicht nur amtlich, sondern auch privatim, wie an der unglücklichen Fürstin Unna Liwow, straflos verübt werden.

desselben gütigen und großherzigen Monarchen die in tiefem Frieden lebenden Bewohner Bulgariens durch russischerseits ans geworbene Mordbrennerbanden aufgescheucht und türkischen und russischen Schlachtbänken zugetrieben worden: man erinnere sich der zwecklosen Massenhimmetzelungen wehrloser Frauen und Kinder im Rodopegebirge durch russische Truppen! (vgl. "Allgemeine Zeitung" 1878 Nr. 303).

Die "russian atrocities" find ihrer Zeit durch Publifation diplomatischer Berichte im englischen Blaubuche (Russia Nr. 1, Bur föniglichen Botschaft vom 5. März 1877) ans Tageslicht gezogen worden; jedoch hat man ihnen damals — bei der aufregenden Ungewißheit, ob es zu einem Kriege kommen werde und ob es gelingen werde, ihn zu lokalisieren — lange nicht die gebührende Aufmerksamkeit geschenkt. Gegenüber den prinzipiellen Bemühungen, die Aufmerksamkeit von ruffischen Dingen abzulenken, erscheint es angezeigt, an jene entsetlichen Vorgänge zu erinnern, damit sich ein jeder es ausmalen fönne, welchen Segnungen Europa, befonders auf dem religiöfen Gebiete, entgegenginge, falls es, ohne nach Often in einer einigen, geschlossenen Fronte dazustehen, rufsischem Andrange unterliegen würde und ruffisches Wesen über sich ergeben laffen müßte. Aus jenen Aftenstücken, an deren Zuverlässig= feit nicht gezweifelt werden kann, erfährt man unter anderem folgende Einzelheiten.

Anfangs, wo man mit diesem Mittel durchzudringen hoffte, ist zur Erweckung rufsisch-orthodoxer Gläubigkeit Geld verteilt worden und sollte Befreiung von Steuern und von der Militärpslicht verheißen werden. Da diese Lockungen nicht fruchteten, ist zu drastischeren Mitteln gegriffen worden.

<sup>1</sup> Mr. 12, Oberstlieutenant Manssield an den Grafen Derby, d. d. Warschau, 29. Januar 1875, und Mr. 13, Manssield an den Grafen Granville, d. d. Warschau, 10. Februar 1875.

Im Diftrifte Myncievicze wurden die am Glauben ihrer Bäter Festhaltenden von Rosaken cerniert und mit Naigaikahieben bearbeitet, "jeder Mann mit 50, jede Frau mit 25, jedes Kind mit 10 Hieben", ja eine besonders standhafte Frau sogar mit 100 Sieben der steifen Kosakenpeitsche. Bei Aberfüllung der Gefängnisse und Wohnhäuser mit Religionsgefangenen wurden dieselben in dem harten Januarmonate des Jahres 1874 in Scheunen zusammengepfercht u. f. w. 1. Ihnliche Scenen wie in Myncievicze "haben sich an vielen anderen Orten ereignet", "lediglich mit Abweichungen hinsichtlich der Zahl der Ber= wundeten und Toten"2. Un gewiffen Orten hat das Mif= fionswert noch schärfere Formen gewonnen: "Die Bauern wurden zusammengetrieben und durch die Rosaken gepeitscht, solange bis der Militärarzt erklärte, daß weitere Hiebe das Leben gefährden würden. Darauf find fie gezwungen worden, bis an den Gürtel in den halb mit Gis bedeckten Fluß hinab= zusteigen; alsdann murden sie durch Spalier bildende Sol= daten hindurch zur Kirche geführt, wo man ihre Namen auf die Liste der angeblich um Konversion Petitionierenden ver= zeichnete; inzwischen aber schrieen die Bauern: Ihr könnt uns Orthodore nennen, aber wir bleiben doch beim Glauben unfrer Bäter" 3. Um ihren Peinigern zu entrinnen, find die Bauern, trot der Winterfälte, in die Wälder geflüchtet, wo ihre Zahl "durch große Sterblichkeit" sich verminderte. Die Ro= faken waren angewiesen, die Flüchtlinge in den Wäldern aufzuspüren und in die Dörfer zurückzuheten4. Überhaupt "ist die Konversion durch die Militärautoritäten mit einer Grau-

<sup>1</sup> Nr. 3. Mansfield an Granville, Warschau, 29. Januar 1874.

<sup>2</sup> Nr. 4. Derfelbe an denfelben, Warschau, 18. Februar 1874.

<sup>3</sup> Nr. 12. Mansfield an den Grafen Derby, Warschau, 29. Januar 1875.

<sup>4</sup> Nr. 9. Derfelbe an benfelben, Warschau, 1. Januar 1875. Rufland unter Alexander III.

samkeit der allerabstoßendsten Art betrieben worden, mit einer Graufamkeit, die nur mit derjenigen verglichen werden kann, beren man sich in den Epochen der allerfinstersten Inquisition bedient hat"1. Als alle diese Zwangsmittel nicht fruchteten, wurden Unterschriften angeblich um Konversion Vetitionieren= der gefälscht; gefälschte summarische Vetitionen ganzer Dorf= schaften wurden von angeblichen Delegierten entgegengenom= men, welche lettere alsdann feitens ihrer Dorfgenossen Miß= handlungen erfahren haben 2. In einem Dorfe haben sich ein Bauer und seine Frau mitsamt ihren Kindern mittels Kohlen= dunst erstickt, um nicht vom Popen des Dorfes getauft zu werden3. Gar manche der ins Elend Gestoßenen und zur Verzweiflung Getriebenen haben zum Selbstmord ihre Zuflucht genommen 4. Mit allen diesen Zwangsmitteln hat dennoch keine religiöse Knechtung erlangt werden können: "Die im vorigen Jahre »fonvertierten« Uniaten sind weit entfernt, ihre Kon= version zuzugeben; weder besuchen sie die Kirchen noch benuten sie die Sakramente; durch die Popen lassen sie weder ihre Kinder taufen noch ihre Geftorbenen beerdigen, und fie schließen keine Ghen"5. Gegen die also standhaft Wider= ftrebenden wurden Maßregeln noch andrer Urt ergriffen: "in einigen Kirchspielen werden bie Allerwiderspenstigften ins Innere des Reiches oder nach Sibirien verschickt" 6. | Derart find 300 fleine Grundeigentümer, welche ihren Besit aufgeben

<sup>1</sup> Nr. 4. Lord August Loftus an den Grafen Derby, d. d. St. Pe-tersburg, 16. Februar 1875, Anner 1.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Nr. 13. Mansfield an Granville, d. d. Warschau, 10. Februar 1875.

<sup>3</sup> Nr. 9. Mansfield an Derby, Warschau, 1. Januar 1875.

<sup>4</sup> Nr. 11. Lord Loftus an den Grafen Derby, St. Petersburg, `28. Januar 1875, Annex 1.

<sup>5</sup> Nr. 19. Mansfield an Derby, Warschau, 14. Februar 1876.

<sup>6</sup> Nr. 12. Mansfield an Derby, Warschau, 29. Januar 1875.

mußten und von Frau und Kindern getrennt wurden, nach Cherson, 300 andere nach Jekaterinburg übergeführt und je einzeln in verschiedene Dörfer verteilt worden, wo sie bei 8 Ropeken (oder ca. 20 Pfennigen) täglicher Diäten unter Aufsicht der Dorfältesten standen, welche dafür hafteten, daß die Verschickten keinerlei Beziehungen zu Verwandten und Freunden unterhielten und weder Briefe noch Geld empfingen. Trots aller Verfolgungen aber ist der Glaube der Uniaten nicht erschüttert worden; im Gegenteile, sie sehen sich als Märtyrer an und wollen lieber sterben als ihren Glauben aufgeben. Etwa 20000 Uniaten hat man nach Sfaratow und in andere Provinzen deportiert und hat sie, um Prose= Inten zu machen, mit missionierenden Vopen beschickt, welche · jedoch von den Uniaten verjagt worden sind. Die daheim belassenen Uniaten werden ohne Unterlaß gepeinigt durch Ginferkerungen, Prügelerekutionen, Ginquartierungen von Rojaken, welche sich jeden Erceß erlauben dürfen, n. f. w. 1.

Und der Oberprocureur des "Heiligen Synods" rühmt mit seltener Stirne vor ganz Europa Rußland als das Land der religiösen Toleranz! Und im Sommer 1888 hat er unter Entfaltung allen staatlichen und kirchlichen Pompes das Vierteljahrhundert-Jubiläum der Uniatenkonversion seiern lassen!! Rußland sei, verkündet er, von der Vorsehung die "Wacht an zwei Weltteilen" zugeteilt worden mit der Mission, von dieser dominierenden Stellung aus die Welt mit dem "Russischen Christentume" zu beglücken.

Um den ganzen Umfang solcher Beglückung ermessen zu können; — um alle die mit dem "Russischen Christentume" not= wendig verbundenen Schäden, welche Russland unfehlbar zu Grunde richten werden, wenn ihm eine Wiedergeburt nicht

<sup>1</sup> Nr. 21. Generalkonful Stanley an den Grafen Derby, d. d. Obeffa, 29. Juni 1876. Anner: Bericht des Vicekonsuls Webster.

beschieden sein sollte, und die Rußland verderbende allgemeine Sittenlosigseit, Rechtsunsicherheit, bettelhafte Armut der Bolksmassen, Roheit und Wildheit aller Klassen der Gesellschaft fennen zu lernen; — und um sicher zu stellen, daß durch unversbrüchliche Sinmütigkeit der Abwehr diese Segnungen von der Kulturwelt ferngehalten werden, — sollte die Kenntnis russischer Dinge als ein unentbehrliches öffentliches Bedürfnis anerstannt und sollte nicht vornehm abwehrend gesagt werden: am schönsten wäre es, wenn man davon gar nichts zu wissen brauchte. Im Gegenteile: jedermann sollte darum wissen.

## finnland.

Bur Kennzeichnung der heutigen russischen Regierung ist — dem deutschen Publifum gegenüber — der Hinweis auf ihr Vorgeben in Finnland ganz befonders geeignet; obschon andere Gebiete, wie Bolen, Litauen, Liv=, Gith= und Rurland, wo bereits augenfällige Früchte der verübten Regierungshandlungen vorliegen, noch anschaulicheres Material zur Demonstration darbieten. Die öffentliche Beschäftigung aber mit Finnland hat — in Deutschland — nicht mit gewissen Bedenken zu rechnen: weder werden dabei peinliche nationale Erinnerungen an eine historische Schuld, an das Aufopfern einer freudig emporgeblühten Kolonie wachgerufen, noch wird Anlaß zum Arawohn gegeben, daß hinter Sympathiebe= zeugungen Begehrlichkeit sich verberge; denn in jeder — in nationaler, politischer und wirtschaftlicher — in jeder Beziehung ift Finnland für Deutschland recht eigentlich "Hekuba", - aber gerade darum sehr geeignet, unbedenklich als Demonstrationsobjekt verwendet zu werden.

Beim Fernabliegen Finnlands von allen Lebensinteressen Deutschlands ist hier die Bekanntschaft mit jenem Lande, mit seinen Bewohnern und mit deren historischen Schicksalen eine außerordentlich seltene und geringe. Es wird daher, soweit

es zum Verständnisse und zur Würdigung der gegenwärtigen Geschicke Finnlands notwendig erscheint, Orientierendes beizustringen sein.

\* \*

Der Flächenraum des Großfürstentums Finnland beträgt nicht weniger als sieben Zehntel der Ausdehnung des Deutschen Reiches; Finnland ist um fast ein Zehntel ausgedehnter als die preußische Monarchie, 21/2mal so groß als die Königreiche Bayern, Württemberg, Sachsen, die Großherzogtümer Baden, Heffen und das Reichsland Elfaß-Lothringen alle zusammen. Dagegen beherbergt Finnland nur wenig mehr als ein Siebentel der Gesamtbevölkerung dieser letteren Länder und zählt gegen beren durchschnittliche 92 mur 6 Einwohner auf den Quadrat= filometer (16 im südlichen, allerbevölkertsten Nyland-Län, mir 1 im nördlichsten Uleaborg-Län). Die sich sehr rapid vermehrende Bevölferung betrug zu Ende 1886: 2 232 378 Gin= wohner, von denen über 92% mit Ackerbau und Viehzucht beschäftigte Land= und nicht volle 8% Städtebewohner waren; 98% der Bevölkerung sind lutherisch. — Finnisch redend sind darunter 85%, Schweden nicht volle 14,5%. Die letteren bilden nur im füdwestlichen Rüften= und Inselgebiete die Land= bevölkerung; im übrigen gehören sie dem Adel, der Geistlich= keit und dem Beamtenstande an, sowie den Handel und Gewerbe treibenden Klassen.

Anlangend die Bodenkonfiguration Finnlands, welches zur Glacialzeit, wie heutigen Tages Grönland, von einer zusammenhängenden mächtigen Eismasse bedeckt war, so hat man sich das Land vorzustellen als ein System nordsüdlich gerichteter, in den Granituntergrund eingetriebener Gletschersbetten, in deren Tiefe einesteils die nach Tausenden zählensden, oft sehr lang gedehnten und vielfach ausgebuchteten Seen

liegen, anderenteils aber unabsehbare Moore sowie das spärliche, jedoch zumeist vorzüglich gepslegte und bearbeitete Kulturland, und welche durch wenig erhabene Höhenzüge vonseinander getrennt sind, die meist von dürstigem Nadelholzewalde bedeckt werden, aber auch nicht selten nackte, gänzlich unproduktive Granitkuppen darstellen. Die Ausdehnung des ganzen Waldareales wurde vor einigen Decennien auf etwa 63% der Gesantobersläche des Landes geschätzt, während die damals vermessenen Landesteile (die südlichen ca. 70% aufswiesen: an Kulturland, d. h. Acker und Wiesen, 8,65% — Woore 26% — Wasserslächen 11,6%.

Der Gesamteindruck, den das Land auf den Besucher macht, ist ein in hohem Grade eigenartiger; nirgends sonst begegnet man dieser wehmütig, in Molltonart austlingenden Lieblichkeit. Die weiten Fernblicke ber zahllosen Seen werden von den annutig bewegten Horizontlinien bewaldeter Unhöhen begrenzt; in köstlichen, zart abgestuften Luftkönen schimmert das Gelände, aber - ein gleichsam stummes Gemälde. Nicht die Spärlichkeit der menschlichen Wohnstätten macht es. Wie zerstreut auch die Höfe des Schwarzwaldes liegen mögen, aus seinen Thälern dringt es fast hörbar wie helles Lachen be= häbiger Zufriedenheit in die Waldeinsamkeit empor. Hier in Finnland dagegen giebt die überwiegende Armlichkeit der Natur dem Gemälde die Grundstimmung. Nur zu stillem, wehmütigent Lächeln bringt es die Landschaft, in deren Harmonie die un= scheinbaren Holzgebäude der Einzelhöfe und zerstreuter Bäuser= gruppen sich einfügen mit ihren grauen Wänden und braunen Schindelbächern.

Sänzlich anders aber als der Gesamteindruck wirkt der Anblick jeden Schauplatzes menschlicher Thätigkeit. Wie die kleine Parzelle, so ist auch das größere Ackerseld mit gartensartiger Sorgfalt bestellt. Nicht nur in den Städten, auch

auf dem Lande sind die Häuser im besten baulichen Zustande. Hohe Fenster mit blanken Scheiben, sauberen Vorhängen und Blumen zieren die reinliche Vauernstube. Wohlgepslegtes Rindwieh ausgeglichener Züchtung bezeugt die Tüchtigkeit der ländlichen Wirtschaft. Überall in den Städten wie auf dem Lande die Bevölkerung gut gekleidet und offenbar wohlgenährt. Von einem Ende des ausgedehnten Landes dis zum anderen führen wohlgepslegte Positstraßen. Allein schon die Promptheit der Beförderung der Reisenden und ihre zugleich gute und wohlseile Verpslegung auf den zahllosen sauberen Relaisstationen, den bäuerlichen "Gastgebereien", geben eine Vorstellung von der nussterhaften Geordnetheit der sinnländischen Verhältnisse.

Und nun erst gar die Hauptstadt des Landes, dessen Urmut fast sprichwörtlich gewesen ist und das in seinem Nationalliede selbst sich arm nennt1. Schon vor zwanzig Sahren schrieb ein Reisender: "Gleich beim Betreten der finnländischen Hauptstadt erhält man eine Vorstellung von der »Armut« des Landes. Wollte man eine Statistif der euro= päischen Sauptstädte zusammenstellen in Sinsicht auf den Bauwert ihrer öffentlichen Monumente; wollte man dabei berückfichtigen, in wie langen Zeiträumen diefelben aufgeführt worden; wollte man gleichzeitig die Zahl der Bewohner des Ortes mit in Betracht ziehen und den Reichtum der Stadt nach den jährlich auf ihre Ausstattung (pro Kopf der Gin= wohnerzahl) verwendeten Summen bemessen, — so würde Helfingfors in diefem Sinne ohne Zweifel als eine der reichsten Städte erscheinen. Die Größe des benachbarten Riga 3. B. datiert seit vielen Jahrhunderten, das Aufblühen

<sup>1</sup> Vårt land är fattigt, skall so bli — För den, som guld begär; — En främling far oss stolt förbi; . . . Unser Land ist arm und wird es bleiben — Hür den, der Gold begehrt. — Ein Fremdling fährt an uns stolz vorüber; . . .

von Helfingfors erst seit kann so vielen Decennien. Riga ist seit Jahrhunderten das Emporium eines ausgedehnten Hinterslandes; der Umsatz des Helsingforser Handels beträgt (1870) kann ein Siebentel desjenigen von Riga. Die größeren Bauswerke Rigas sind fast ausschließlich das Eigentum einzelner Korporationen, während wir in Helsingsors großartige Landessinstitute vor ums sehen. Abgesehen von seiner herrlichen pittoresken Lage muß Helsingsors auf jeden Fremden den Einsbruck der Hauptstadt eines vermögenden Landes machen."

\* \*

Die Heranziehung der östlich und südöstlich an das Balstische Meer angrenzenden Ländergebiete zum Christentume und ihre Angliederung an die germanische Kulturwelt hat sich überall ziemlich genau während derselben historischen Periode vollzogen, jedoch unter nicht unerheblich abweichenden Bedingungen, je nachdem von Deutschland oder von Schweden die Kolonisation ausging. Diese Verschiedenheiten, wenn auch mur flüchtig, zu beleuchten, erscheint um so notwendiger, als daraus einer der wichtigsten Züge finnländischer Sigenart verständlich wird.

Am frühesten, schon zu Ausgang des X. Jahrhunderts, beginnt unter den wenig zugänglichen slavischen Preußen seitens böhmischer und schlesischer Glaubensboten das Missions= werk, nach deren Scheitern es von Polen mit auch nur vorüber= gehendem Erfolge fortgesetzt wird. — Erst seit der Nieder= lassung deutscher Cistercienser, im letzten Dritteile des XII. Jahr= hunderts, und seit Herbeirusung des Deutschen Ordens zum Schutz ihrer Schöpfungen entsaltet sich bleibend in Preußen deutsches Kulturleben, — jedoch bekanntlich nicht ohne un= unterbrochene erbitterte und oft wenig erfolgreiche Kämpse mit den Eingeborenen und in schweren Ringen mit der

polnischen Rivalität. Die germanische Kultursaat wäre beim Ausbleiben jeder Unterstützung seitens des deutschen Mutterslandes dem Untergange geweiht geblieben, wenn nicht, nach Säkularisation des Deutschen Ordens zur Reformationszeit, einer Reihe kräftiger Landesfürsten es gelungen wäre, dem deutschen Wesen in Preußen den Vorrang wieder zu gewinnen und zu erhalten.

Much in Livland hat schon in früher Zeit, bis ins XII. Jahrhundert hinein, flavischer (oder richtiger rufsischer) Einfluß sich geltend zu machen gesucht, jedoch gänzlich ohne bleibenden Erfolg und ohne Hinterlaffung irgend welcher Civilisationsspuren. Es ist befannt, wie, um die Mitte des XII. Jahrhunderts zuerst von Bremer Kaufleuten angesegelt, Livland alsbald der Sit einer bleibenden deutschen Missions= station wurde; wie unmittelbar barauf, nach verhältnismäßig wenig andauernden, fräftig geführten Kämpfen gegen die fünnischen Stämme der Liven und Esthen, in außerordentlich furzer Zeit im Gebiete des heutigen Liv-, Gith- und Rurland von den geiftlichen Landesfürsten, dem Schwertbrüderorden und den autonomen Städten ein dem deutschen Reiche angegliederter, wohlgeordneter Föderativstaat errichtet wurde, der sich durch Jahrhunderte einer glänzenden Prosperität erfreute, bis er nach wiederholten übermächtigen Angriffen des öftlichen Nachbars, nach schrecklichen Kriegsleiden und entsetzlichen Verwüftungen — beim Ausbleiben aller Unterstützung seitens des beutschen Reiches — seine Ginheitlichkeit und Selbständigkeit einbüßte (1561), jedoch nicht ohne vertragsmäßige Wahrung der deutschen Gigenart.

Im Gegensatze zu Preußen und Livland ist Finnland zuerst nicht zu Missionszwecken von den Schweden besucht worden, sondern in friegerischem Anlasse: um den Versheerungen der schwedischen Küsten durch finnische Seeräuber

ein Ende zu machen. Unter den Heeres- und Kreuzzügen, welche, die Grenzen des schwedischen Besitzes successiv erweiternd, schließlich zur dauernden Erwerbung Finnlands durch Schweden führten, sind namentlich diesenigen der Jahre 1157, 1249 und 1293 zu nennen. Bemerkenswert ist dabei, daß die Besitzergreifung offenbar unter verhältnismäßig gütlichen Bedingungen geschah. Ausdrücklich wird hervorgehoben, "daß der Verbreitung schwedischen Rechtes wenig Widerstand entgegentrat. Wenigstens sind keine Klagen über gewaltsames Aufdrängen fremder Gesetze an die Nachzeit überliesert worden, wie dies in so manchen anderen Ländern der Fall gewesen".

Bu diesen auffallenden gegenfätlichen Erscheinungen kommt noch ein anderer hochbedeutsamer Umstand hinzu. Während in Preußen und in Livland das Lehnsrecht nicht nur in aller= ausgeprägtester Weise zur Geltung gelangte, sondern auch vielfach zu den als sogenannte Fendalrechte verrusenen Ausartungen führte, namentlich zur Minderung der Rechte des freien Bauernstandes, schließlich zu seiner Hinabdrückung auf bas Niveau der Hörigkeit, — so ist Schweden und gang besonders Finnland, trot seiner nationalen Unterschiede, dieser Schädigung der Volkskraft gänzlich entgangen. Diefer die fkandinavische Welt fast vor dem ganzen übrigen Europa auszeichnende Umstand erklärt sich nicht allein durch die den schwedischen Königen nur zu oft aufgedrängte Notwendigkeit, zur Abwehr der Übergriffe einer anmaßenden Aristokratie sich auf die niedern Stände, namentlich auf den Bauernstand, zu stützen, — sondern es liegt hier offenbar eine für den ffandi= navischen Genius charakteristische und alle Schichten der Gefellschaft durchdringende Eigentümlichkeit zu Grunde. Schon

<sup>1</sup> Dr. C. Mechelin, Das Staatsrecht des Großfürstentums Finnsland, in "Handb. des öffentl. Rechts der Gegenwart 2c.", herausgegeben von Dr. Heinr. Marquardsen. IV. 2. Freib. i. Br. 1889. S. 245.

in der zweiten Hälfte des XIII. Jahrhunderts ist unter dem König Magnus der gemeine Mann gesetzlich geschützt worden gegen die Willfür der Großen. Kaum waren seit der völligen Eroberung Finnlands zwei Menschenalter vergangen, als in dem, durch den Lagmann Niels Thuresson Bjelke und den Bischof Hemming im Jahre 1362 ausgewirkten, Finnländischen Freiheitsbriefe festgestellt wurde, daß neben dem finnländischen Lagmann und dem dortigen Klerus auch 12 sinnländische Bauern an der Königswahl teilnehmen sollten. Seit jener Zeit, ohne Unterbrechung während bald  $5^{1/2}$  Jahrhunderten, steht der finnländische Bauernstand politisch vollberechtigt da, ebenbürtig neben seinen Mitständen über alle Gesetzgebungs= und Besteuerungsfragen mitentscheidend.

Wenn wir in den soeben gegenübergestellten Ländern die in ihren Bevölkerungen heutigen Tages bestehenden gegenseitigen Beziehungen vergleichend betrachten, so werden wir freilich die dabei sich ergebenden Verschiedenheiten zu großem Teile auf die inzwischen durchgemachten historischen Erlebnisse zurückzusühren haben. Nichtsdestoweniger läßt es sich aber nicht versennen, daß die soeben angedeuteten, besonders gezarteten Anfänge des Kulturlebens dieser Länder bleibend ihre Nachwirkung ausgeübt haben.

Mit besonderer Härte und Schroffheit hat sich in Preußen die Kolonisation vollzogen. Es hat eine Zeit gegeben, da hier allen Ernstes an völlige Austilgung der halsstarrigen Eingeborenen gedacht wurde und an ihre Erstehung durch deutsche Einwanderer, — und noch heute giebt es an der Ostsee kein Gebiet, welches in der Geisteskultur so weit zurückgeblieben wäre als Ostpreußen. Der dortige Landmann steht tief unter dem Niveau des Esthen und Letten, und seine Beziehungen zum Deutschen sind nicht die freundslichsten.

Ift auch in Livland das Los der unterjochten Bevolferung von Anfang an ein weniger hartes gewesen; ist auch zu schwedischer Zeit gar manches zu seiner Erleichterung ge= schehen; hat auch die Aufhebung der Leibeigenschaft und der Frondienste unter den Letten und Esthen weit früher statt= gefunden als in manchen Ländern Deutschlands; erfreut sich auch hier die Landbevölkerung — zufolge der Initiative der deutschen Mitbürger — einer vielleicht beispiellos freien und unabhängigen kommunalen Justiz und Selbstverwaltung, so find doch die Wirkungen gewisser Erinnerungen aus alter Vorzeit unverkennbar. Ohne dieselben wäre es dem Mosko= witertume nicht möglich gewesen, eine zu Zeiten bedenklich gesteigerte, wenn auch nur vorübergehende Verhetzung der Letten und Esthen gegen das Deutschtum zu stande zu bringen. Run haben es freilich die dem ganzen Lande ohne Unterschied angethanen Vergewaltigungen der letten Jahre bewirkt, daß heutigen Tages Letten, Esthen und Deutsche sich so fehr ein= ander genähert haben, als es mährend 700 Sahre nicht ge= schehen war. Wären die Anfänge livländischen Kulturlebens freundlichere gewesen, so wäre vielleicht seine Gegenwart weniger bedroht.

Wie in Finnlands gesamter Geschichte, so ganz bestonders in den Gesahren der Gegenwart ist es unverkennbar, welch glückliche Bedeutung es für das Land hat, eigentliche sendale Knechtung nie gekannt zu haben und nur von freien, politisch untereinander ebenbürtigen Männern bewohnt worden zu sein. Wenn irgendwo, so hat sich hier die Verheißung beswährt: daß der Väter Gutthaten forterben sollen bis instausendste Glied. — Denn trotz ethnologischer Verschiedenheit der Bevölkerung, hat von Ansang an, ohne Unterbrechung noch irgend welche Störung, Finnlands Volk das Bewußtsein seiner geschlossenen Einheitlichkeit besessen.

Vergeblich hat das Moskowitertum alle seine Künste spielen lassen, um Schweden und Finnen gegeneinander zu verhetzen, um das harmlose litterarische "Fennomanentum" zu politischem, feindlichem Gegensatze anzusachen. Beim ersten Anscheine einer Bedrohung der Landesrechte haben stets mit gleicher Entschiedenheit, mit gleichem Patriotismus, und ohne irgend etwas Trennendes zwischen sich aufkommenzulassen, Schweden und Finnen zur Verteidigung Schulter an Schulter gestanden.

Nicht dem mindesten Zweifel unterliegt es, daß alles, was Einmütigkeit in passivem Widerstande vermag, von dem kleinen mutigen Volke gegen den riesigen Vergewaltiger mit äußerster Ausdauer und in unverbrüchlichem Zusammenwirken ins Werk gesetzt werden wird.

\* \*

Die letten Jahrhunderte der Zugehörigkeit Finnlands zu Schweden — seit der Zeit, da Schweden ein wichtiger Faktor der nordischen Politik wurde — sind für das ohnehin kärglich ausgestattete Land nichts anderes gewesen als eine ununter= brochene Rette von Leiden jeder Art. Und dennoch ift in dieser Beriode Finnlands Geschichte, wie nur irgend eine, reich an Erinnerungen, an welche der Patriot mit Stolz zurnddenken mag. Es kann das hier, auf dem knapp zugemessenen Ranne, selbst nicht flüchtig und stizzenhaft nachgewiesen Nur ein ganz besonders charakteristisches Moment der historischen Gigenart Finnlands, seine Reichs= und Königs= treue, mag hier hervorgehoben werden, wie sie in ähnlicher Weise und in so hohem Grade wohl nirgends sonst sich wieder= findet, wie sie dem Volke Finnlands zur höchsten Chre gereicht und wohl geeignet ist, ihm die Anerkennung und Sympathie der ganzen gesitteten Welt zu sichern.

Seit den ältesten Zeiten ist Finnland als ein eben= bürtiges, vollberechtigtes Glied des schwedischen Reichskörpers dagestanden. Kaim war seit der definitiven Besitzergreifung von Finnland — Friede zu Nöteborg 1323 — ein Menschenalter vergangen, als es bereits (1362) das Recht zuerkannt erhielt, in ähnlicher Weise wie die übrigen Landschaften Schwedens an der Königswahl sich zu beteiligen. manchen Bestimmungen des Allgemeinen Landgesetzes vom Jahre 1442 ergiebt es sich, daß Kinnland ein den schwedischen Landschaften ebenbürtiges Glied des Reiches geworden war. — Dennoch aber ist es schon sehr früh ersichtlich, daß Finnland doch als etwas anderes gilt denn als bloß ein schwe= bisches Verwaltungsgebiet, — daß es vielmehr als eine besondere Individualität erscheint. Die Besonderheit der Vorstellung prägt sich deutlich in der Gesetzgebung aus, welche wiederholt Finnland ausdrücklich neben Schweden erwähnt. Gewisse Rechte werden dem Adel Finnlands und Schwebens zuerkannt; — das Adelsfahnenregiment foll nicht außerhalb der Grenzen Schwedens und Finnlands verwendet werden; — es werden dem schwedischen und finnisch en Bauernstande Privilegien zugesichert u. s. w.1. Um jo auffallender ift diese Gegenüberstellung, als im Gegensate zu den später erworbenen transmarinen Besitzungen, den Oftseeprovinzen und den deutschen Gebietsteilen, in welchen schwedisches Recht nie zu voller Geltung gelangte, Finnland sowohl was die Vertretung auf den Reichstagen betrifft als auch in übrigen rechtlichen und politischen Beziehungen mit dem eigentlichen Schweden vollkommen gleichgestellt dastand, und als das schwedische Recht für Finnland nicht ein fremdes war, sondern ein einheimisches, unter Mitwirkung von

¹ Mechelin a. a. D. S. 245—246.

Vertretern des Landes entwickeltes und auch bei der rein fin= nischen Bevölkerung eingewurzeltes Recht.

Diese Gegenüberstellung gewinnt seit Beginn der erwähnsten Periode wenn auch nicht in staatsrechtlicher, so doch in sozusagen praktischer Hinsicht eine tief bedauerliche Bedeutung insofern, als Finnland immer mehr und mehr in die — unverdiente — Stellung eines vernachlässigten, ja benachsteiligten Stiefbruders verstoßen wird, — unverdient in zwiesfacher Hinsicht: sowohl hinsichtlich der Wichtigkeit von Finnslands Grenzlandstellung als auch wegen der ausnahmslossforreften Haltung des Landes.

Schwedischerseits ist keineswegs verkannt worden, daß es in militärischer Hinsicht von äußerster Wichtigkeit sei, das fünnländische Grenzgebiet dem aggressiven östlichen Nachbar gegenüber im besten Verteidigungszustande zu erhalten; wiederholt sind bezügliche Beschlüsse gefaßt und Anläuse dazu genommen worden; immer aber haben angeblich wichtigere Aufsgaben die Ausmerksamkeit von Finnland und von dessen wirkstamer Wehrhaftmachung abgelenkt. Gleichsam erst nach zwölster Stunde, als Schwedens Macht bereits gebrochen war und der Verlust Finnlands nur noch als eine Frage der Zeit erschien, ist zur Besestigung der von Außland zunächst bedrohten Südstiste Finnlands geschritten worden, wobei übrigens das Land, wie bisher beständig, von Verteidigungstruppen fast gänzlich entblößt und fast nur auf die improvisierte Wehrkraft der lokalen Bevölkerung angewiesen blieb.

Aber auch ganz abgesehen von seiner Bedeutung als vorgeschobener Grenzposten, ist Finnlands Wert an sich keines= wegs übersehen, vielmehr wiederholt ausdrücklich anerkannt und hervorgehoben worden. Die großen schwedischen Könige Karl IX und Gustav Adolf haben ihre hervorragende Regenten= befähigung nicht zum wenigsten durch die Sorgfalt bewiesen,

welche sie persönlich, während längerer Anwesenheiten in Finnland, der Ordnung der entsetlich vernachlässigten Zustände dieses Landes gewidmet haben. Arel Orenstjerna, der sich in gleichem Sinne hervorgethan hat, bezeugte mit Nachdruck: ein gut verwaltetes Finnland könne Schweden fast gleichkommen — nur thatsächlich sei es der schwächere Teil. Und Peter Brahe der Jüngere, nachdem er als Generalgouwerneur alle Teile Finnlands bereist und eingehend studiert hat (1638), bekennt in seinem ersten Berichte: eigentlich sei Finnland ein nicht kleines Königreich. Schon im Jahre 1581 hat Joshann III die glänzenden Berdienste der Finnländer bei Abswehr Jwans des Grausamen durch Erhebung Finnlands zum Großfürstentum anerkannt. Bei der Krönung Karls IX (1607) hat der Thronerbe Gustav Adolf als "Großfürst von Finnland" die Fahne Finnlands getragen u. s. w.

Bei solcher Wertschätzung Finnlands ist der wichtigste Kaftor sicherlich nicht dasjenige gewesen, was nebenher von Peter Brahe d. J. hervorgehoben wird: des Landes, im Berhältnis zu seiner Bewohnerzahl, großer Reichtum an Fischen, Pelztieren, Wald- und Bergwerkprodukten, und seine Unsdehnung — unversiegbare Schätze anderer Urt haben jederzeit des Landes unerschöpflichen und größten Reichtum gebildet: Schätze des Herzens und der Gefinnung der kernigen Bevölferung. Unerschöpflich, in der That; denn mit nur wenigen und feltenen Ausnahmen ist seitens der Regierung der schwe= dischen Könige und Abelsherrschaften fast instematisch, möchte man fagen, darauf hingearbeitet worden, Finnland abzustoßen und dem schwedischen Reiche zu entfremden. Nichtsbestoweniger hat sich Finnland allezeit und unausgesett, folange es nicht thatsächlich und definitiv aufgegeben und überliefert worden, wie keine andere Landschaft Schwedens durch standhafte Treue und freudige Opferwilligkeit ausgezeichnet.

Daß Finnland jedesmal in höchster Kriegsnot ungeschützt von Schweden im Stiche gelassen wurde, ist bereits angedeutet worden. Es mögen hier einige prägnante Beispiele angeführt werden.

Trot lange währender Kriegsdrohungen haben die 1573 hereinbrechenden Scharen Jwans IV weder in Finnland noch in Efthland vorbereiteten, ernstlichen Widerstand gefunden. Im Jahre 1577 war in beiden Ruftengebieten nach wieder= holten Verheerungszügen der Ruffen nur Stadt und Schloß Reval in Schwedens Besitz geblieben. Dann aber sind unter Führung der Finnländer Tott und Fleming (später auch Delagardie und Tawwast) einzig und allein mit in Finnland aufgestellten Truppen, unter Mithülfe finnischer bäuerlicher Partisanenscharen, nicht nur die Russen aus beiden genannten Rüstengebieten und aus Ingermanland gänzlich hinausgetrieben worden, sondern es ward noch das seitdem bei Finnland verbliebene Karelien mit dessen für un= einnehmbar gehaltenem Hauptorte Kerholm den Ruffen abgenommen (1580 und 1581). — Freilich wurde für diese Großthaten Finnland mit dem Chrentitel "Großfürstentum", im übrigen aber gar schlecht gelohnt. Richt nur war wäh= rend fast neunjähriger Kriegsnot das Land durch Aushebungen, Migwachs, Verwüftungen, Peft und Seuchen 'entfetlich heim= gesucht worden, — nach Abschluß des Waffenstillstandes wurde es gar die Beute der unbefoldet gebliebenen, verwilderten Kriegsscharen, und was als beständiger, immerwährender Druck am empfindlichsten war, die Beute gewissenloser, erpressungsluftiger schwedischer Beamtenscharen, der "Gesetzleser" Wiederholte den König um Abhülfe anflehende u. j. w. finnländische Deputationen blieben von demselben unbeachtet.

Unter wesentlich denselben Umständen, wenn auch in geringerem Umfange und während fürzerer Dauer, wieder-

holen sich die Leiden acht Jahre später, als das unverteidigt gelaffene Finnland von Boris Godunows verheerenden Scharen überzogen wird. Der ehrenvolle Friede von Teufina (1585) macht dem Elend kein Ende, da nun die unseligen innerschwedischen Wirren: die Rivalitätskämpfe zwischen dem recht= mäßigen, aber in Polen abwesenden Könige Sigismund und bem alle Königsgewalt als Reichsverweser sich anmaßenden Herzog Rarl, ausbrachen. Bemerkenswert ift, daß Finnland jett, trot aller erduldeten Berationen, sich auf seiten der Legalität, des rechtmäßigen Königs stellt, deffen Vertreter inbessen, der finnländische Statthalter Fleming, durch eigenwillig und ungesetlich ausgeübten Druck das finnländische Volk zur Selbsthülfe und Notwehr, zum Bürgerfriege treibt (ber "Kolbenkrieg" 1592—1600), welcher erft nach Sigismunds gesetmäßig vollzogener Absehung beendigt wird. eigentümlicher Verschränkung hiermit wüten die damaligen schwedischen Religionswirren, in benen Finnland, zwiefach bebrängt, eine doppelt ehrenhafte Stellung bewahrt hat: fowohl gegen den schwedischen Rigorismus, die lutherische Unduld= samkeit, als auch gegen die von Sigismund inaugurierte jefuitische Gegenreformation Front machend, hat Finnland unentwegt die Fahne der Religionsfreiheit hochgehalten.

Die Schwedens Großmachtstellung unter Karl IX einsleitenden Erfolge des bis zum Frieden zu Stolbowa (1617) reichenden Abschnittes (1610 "Errettung" Moskaus, zweite Gewinnung Kexholms, Erstürmung und Besetzung Großnowsgorods, Gustav Adolfs resp. dessen Bruders Karl Philipp Berufung auf den Zarenthron u. s. w.) — es waren wiederum Erfolge finnländischer Männer, der Klaus Boije, Arwid Wilsdemans, Ewert Horn, Jakob Delagardie (letzterer in Reval geboren, aber in Finnland aufgewachsen und erzogen), —

fämtlich Führer finnländischer Truppen. So ist Schweden recht eigentlich durch Finnland emporgehoben worden.

Am vollständigsten aber ist der Wert, welchen Finnland für Schweden besaß, erst im großen "deutschen" (30jährigen) Kriege zu Tage getreten. Während von der gesamten Heeressmacht Schwedens Finnland nur ein Viertel zu stellen hatte, betrug in diesem Kriege der finnländische Anteil thatsächlich volle zwei Fünstel (d. h. von 30 Regimentern waren 12 finnländisch), wobei die finnländische Reiterei den besten Teil der schwedischen Kerntruppen bildete. Ihrem Kriegsrusse: "hakka pääle" ging panischer Schrecken vorans.

Diese großen Dienste und Opfer hat Kinnland gebracht, obwohl es durch die fast unaufhörlichen, ganz mit eigenen Rräften gegen Rußland geführten Grenzfriege, sowie durch die Erpressungen schwedischer Beamten fast aufgerieben worden war (feine Bevölferung zählte kaum mehr 250-300000 Seelen — nach Drenftjernas Zeugnis waren ganze Gerichts= bezirfe gänzlich unangebaut und nur von Waldgetier bewohnt —), nachdem die wohlwollenden Regierungen Karls IX und Guftav Adolfs kaum Zeit gehabt hatten, günstige Wirfung hervorzubringen. Verdankt nun auch Finnland den Un= fängen der nachfolgenden Periode unter dem intelligenten Walten Drenftjernas und Veter Brabes d. J. manche unvergefliche Wohlthat - Abstellung mancher Migbräuche, Grünbung der Universität zu Abo, Berbesserung des Berfehrs= wesens u. s. w. -, so beginnt doch jett recht eigentlich erst die Leidensperiode des nicht nur vernachläffigten, sondern ge= radezu gemißbrauchten und gemißhandelten Stiefbruders.

Schon während der Minderjährigkeit Christinens beginnt die Verschleuderung des die Haupteinnahmen des Reiches

<sup>1</sup> Ein leider nicht wohl getreu zu übersetzender Ausruf, der das "Drauf!" und "Pack" an!" in sich vereinigt.

liefernden Domänenbesites; unter ihrer leichtfertigen Regierung wird das Umwesen ins ungemessene gesteigert. Christine allein hat 18 Grafen=, 42 Freiherren= und 400 adelige Ge= schlechter kreiert und alle mit Landdonationen ausgestattet. Besonders war Finnland das gelobte Land der Belehmungen; allein in Finnland (wo es bisher nur eine Grafschaft und zwei Baronieen gegeben hatte) waren durch Christine nicht weniger als 8 Grafschaften und 21 Baronieen errichtet Bei Chriftinens Rücktritte fah Finnland aus wie worden! Haufwerk kleiner Fürstentümer: zwei Dritteile Landes und ein Dritteil der Staatseinnahmen waren an in Schweden lebende Aristokraten vergeben worden, welche zu= meist Ausländer waren. Finnland war zum auszuraubenden Pachtgute der schwedischen Vornehmen geworden, welche dazu noch mit drückenden Vorrechten, Kirchenpatronat, Justi3= und Polizeigewalt u. f. w., ausgestattet worden waren. Welche Mißbräuche und welche Leiden dadurch über Finnland kamen, braucht nicht erst näher bezeichnet zu werden.

Es sollte aber noch schlimmer werden zufolge der ehrsgeizigen Pläne Karls X: sowohl seine Mißerfolge wie auch seine Erfolge gereichten Finnland zu schwerer Schädigung. Zu dem gegen Polen unternommenen Zuge war 1656 Finnsland gänzlich von allem Kriegsvolke entblößt worden, so daß es — während 20000 Finnländer in Polen standen — gegen den Einfall der Russen, die des vertriebenen Polenkönigs Joshann Kasimir sich annahmen, gänzlich unverteidigt dastand. Eine eiligst angeordnete sinnländische Landwehr wird aus dem Boden gestampst: statt des geforderten zehnten stellen die Bauern Finnlands den achten Mann; lokale Landtage bewilligen Kriegssteuern in noch nicht dagewesener Höhe. Schon 1657 ist Kerholm entsetzt und die Russensgefahr beseitigt; von seiner neuausgebrachten Kriegsmacht giebt Finnland die Hälfte zur

Fortführung des Arieges nach Livland ab urd empfängt als Gegengabe von Polen herüber — die Pest. Der mit so schweren Opfern geführte, aber im übrigen resultatlose Arieg endigt 1658 mit einem Waffenstillstand, nach dessen Ablauf der Friede zu Kardis (1661) solgt.

Weit verhängnisvoller als Karls X Mißerfolge — die Wunden des Krieges heilt allmählich die Zeit! — wurden, wie gesagt, für Finnland seine Erfolge: nämlich die Erwerbung der Südprovinzen durch den mit Dänemark 1658 zu Roesfilde geschlossenen Frieden. Bis dahin hatte sich zufolge finnländischer Großthaten das brüderliche Verhältnis zwischen Schweden und Finnland — wenigstens theoretisch und akademisch - zu immer größerer Wärme gesteigert: die Treue der Finn= länder war sprichwörtlich geworden; es war als berechtigt anerkannt worden, wenn finnländischerseits man sich rühmte, nicht als Sklave, sondern als Partner an Schweden gebunden zu fein; in Schweden hatte man die Finnländer als "Brüder und Rameraden" anerkannt und "Bund" hatte man das zwischen Schweden und Finnland bestehende Verhältnis genannt. - Bon dem Angenblicke aber an, da Schwe= den feine Grenzen gegen Süden ausdehnt, be= ginnt sein Interesse an Finnland zu erfalten. Immer deutlicher und deutlicher fängt es an sich auszuprägen, daß Finnlands Treue zum Reiche eine einseitige, uner= widerte ift.

Schon unter den letzten Regierungen, deren Bestrebungen vorzugsweise nach außen gerichtet waren, hatte eine arge Versnachlässigung, ja Bedrückung Finnlands Platz gegriffen. Die von Gustav Adolf, Drenstjerna und Brahe bewirkten Versbesserungen waren wieder hinfällig geworden; wiederum wurde Finnland von raubsüchtigen und bestechlichen schwedischen Richstern und Beamten ausgesogen; Handel und Gewerbe wurden

in Finnland gefähmt durch monopolisierende Bevorzugung alleinberechtigter Compagnieen und schwedischer Pläte. gütertheit und Intelligenz fanden feine Verwendung und siedelten nach Schweden über. Finnland fing an kulturlich zu veröden. Alle diese Abelstände aber steigerten sich unter der nun folgenden aristofratischen vormundschaftlichen Regie= rung, welche, statt zur Aufbesserung der Finanzen die be= schlossene "Reduktion" ins Werk zu setzen, d. h. verschleuderte und erschlichene Belehnungen und Donationen wieder einzuziehen, vielmehr neue Belehnungen ins Werk fest, bei gang= lich zerrüttetem Staatsschape sich von Frankreich zu frivolen Rriegsabenteuern hinreißen läßt u. f. w. Und viel ärger als auf den übrigen Landschaften lastet das Unwesen auf Finn= land, welches nichtsdestoweniger durch Beweise seiner Königs= treue sich wiederholt hervorthut und auf dem Landtage von Abo reichliche Mittel zur Führung des "unnüten" Krieges bewilligt, freilich mit dem Vorbehalte, dieselben mögen vor= zugsweise zur Wehrhaftmachung gegen Rußland verwendet werden, welches zur Wettmachung des Friedens von Stolbowa rüstete.

Unter der nun folgenden absolutistischen Regierung des vollsährig gewordenen Karl XI ersreut sich Schweden zwanzigs jährigen Friedens, glänzender Ordnung seiner Finanzen, durch streng durchgeführte "Reduktion" achtunggebietender Wiederherstellung der Wehrkraft und Rücksehr geordneter Verzwaltung, bürgerlicher Freiheit und Sicherheit. Wiewohl der König Finnland niemals besuchte und ihm keine besondere Sorgfalt zuwandte, es vielmehr in mancher Beziehung stiefzväterlich behandelte — 1689 wurden z. B. Finnländer von Offizierstellen ausgeschlossen —, so ist es doch indirekt durch die allgemeinen Wohlthaten gesördert worden, und für alle Folgezeit datiert der Bestand seiner Einrichtungen wesentlich aus dieser

Epoche. Bemerkenswert ift, daß in dieser Zeit zum erstenmal eine wenn auch nur theoretische Gegenüberstellung des Finni= schen und Schwedischen stattfindet. Während einerseits man auf gänzliche Verdrängung der finnischen Sprache abzielt, werden andererseits die ersten Ansätze zu finnischer Ethnogra= phie und Sprachforschung versucht — was immerhin auf ein Erstarken der heimischen geistigen Regsamkeit hinweist. wirtschaftlicher Hinsicht aber ist diese Epoche eine der unglücklichsten gewesen, die Finnland jemals erlebt hat. Bei fort= gesetzter künstlicher Lähmung des Handels und Gewerbfleißes wird Finnland von einer langen Reihe von Mißwachs= und Sungerjahren und von schrecklichen Feuersbrünsten beimgesucht. Zu Beginn der Regierung Karls XII wären Jahrzehnte erforderlich gewesen, die Wunden zu heilen, — statt dessen trat andauernde Kriegsnot ein, wie sie noch nie erlebt worden war, — und zwar augenfällig durch gänzliche Vernachläffigung und Preisgebung Finnlands feitens Schwedens.

Daß während des zwei Jahrzehnte hindurch wütenden nordischen Krieges die an Rußland und Polen grenzenden Oftseeländer von Karl XII zu Gunsten seiner nach Süden gerichteten Pläne gänzlich preisgegeben wurden, ist zu bekannt, um hier noch besonders ausgeführt zu werden. Es mag hier nur Finnlands Anteil an den dadurch verursachten Leiden Erwähnung sinden. Nach dem großen Siege von Narwa, den zu voller Hälfte Finnländer erkämpsten, wurde Finnland gänzlich von Truppen entblößt und ihm die örtliche Aufstellung einer zweiten Armee auferlegt. Allein während des ersten Kriegsjahres (1700) hat das menschenarme Finnland nicht weniger als 20 000 Soldaten geliefert, wovon kein volles Drittel zur Verteidigung des eigenen Landes dienen durste. Icht sich wistend mist der Mangel an Menschen so groß, daß die Aushebung sich vielsach auf Hauswirte und bestende Hose

bauern erstreckt — und es war nicht die lette Forderung von Menschenmaterial! Richtsdestoweniger macht es die hart= näckige Reichs- und Königstreue der Finnländer möglich, neben ben sozusagen offiziellen Kriegsoperationen unausgesetzt bäuer= liche Partisanenzüge ins Werk zu setzen! — Von schwedischer Seite wird nicht das Geringste zu Finnlands Verteidigung gethan; Behörden und Archive werden übers Meer geschafft — Finnland ift gänzlich sich selbst überlassen. Wiewohl es erst 1707 wiederum eine neue Armee hatte aufstellen müffen, bringt es schon 1710 nochmals 8000 Mann auf die Beine, die jedoch zur Rettung nicht genügen können. Die Hälfte der Truppen, welche Karl XII von Bender aus 1713 zur frucht= losen Landung nach Rügen dirigierte, hätte genügt, Finnland zu befreien. Statt beffen wird zum Schutze der schwedischen Rüsten der lette Soldat aus Finnland herausgezogen, und das vollkommen durch 14jährige Kriegsnöte erschöpfte Land wird zum dritten Male gänzlich zur Beute der Ruffen, welche hier alsdann sieben Jahre lang (1714—1721) unumschränkt hausten und wüsteten.

Unter solchen Umständen hätte es nicht wundernehmen können, wenn Finnlands Anhänglichkeit an Schweden sich geslockert hätte und wenn die Pläne der Diplomatie, Karl Friedrich von Holstein, Karls XII Nessen, mit des Zaren Tochter zu vermählen und zum Herrscher eines selbständigen Finnlands zu machen, hier willige Aufnahme gefunden hätten. Statt dessen erwies sich auch jett noch Finnlands Treue unserschüttert: mitten unter der russischen Herrschaft wird der finnländische Partisanenkrieg hartnäckig und unausgesetzt fortsgesührt!!

Nach dem Friedensschlusse (zu Anstadt 1721), in welchem um den Preis der Erwerbung Liv-, Esth- und Ingermanlands der größte Teil Finnlands (außer Wiborg u. f. w.) an Schweden zurückgegeben wurde, hat die nun einsetzende schwe= dische Adelsregierung sich anfangs die Wiederherstellung der Landeswohlfahrt wohl angelegen sein lassen — doch ward hierbei Finnland wiederum gar stiefmütterlich behandelt. Einem einzigen feiner Hafenpläte murde das "Stapelrecht", d. h. das Recht zum Außenhandel, verliehen und zwar Abo, welches ohne entsprechendes Hinterland in feiner Weise mit Stockholm, Gefle u. f. w. hätte konkurrieren können; felbst Finnlands Vertretung auf dem Reichstage wurde verfürzt: Stockholm allein hatte soviel Vertreter wie alle finnländischen Städte zusammen — u. s. w. Stärfer als alles dieses und als alle vorangegangenen Zurücksehungen und Vernachläffi= gungen Finnlands hat die entsetlich leichtsinnige und wüste, durch den beständigen Parteihader der "Hüte" und "Müten" befleckte Adelsherrschaft beigetragen — ja man möchte fast fagen: es barauf angelegt —, die Herzen der Finnländer dem Reiche zu entfremden und Finnland von ihm loszulöfen. Über die Köpfe der Finnländer hinweg wurde Finnland gleichsam als eine Tauschware von den Leitern der schwedischen Politik be= handelt. Einerseits murde seitens der "Müten" 1741 unter der Hand darüber verhandelt, Finnland als felbständigen neutralen Staat "unter ruffischem Schute" zu konstituieren; andererseits sprachen es die "Hüte" in ihren Motiven zur Kriegserklärung gegen Rußland (1741) ausbrücklich aus, daß der Krieg ungefährlich sei, weil er höchstens die Verheerung und den Verluft Finnlands herbeiführen könne. — In der That wurde ganz Finnland — zum vierten Male — von den Ruffen besetzt und zwei Jahre lang (1742—1743), diesmal jedoch in ziemlich glimpflicher Weise, verwaltet: die Kaiserin Elisabeth, welche anfangs zwar durch Manifest von 1742 die Selbständigkeit Finnlands in Aussicht gestellt hatte, hat später seine Einverleibung ins ruffische Reich vorgezogen und die

Huldigung der Finnländer erzwungen. In der Friedensvershandlung zu Abo (1743) wird schwedischerseits die Abtretung Finnlands angeboten als Preis für Elisabeths Zustimmung zu der den "Hüten" genehmen Thronfolgerwahl — kurz, Finnland wird herzlos als Tauschobjekt behandelt. Der Friedensschluß beläßt freilich den größten Teil Finnlands bei Schweden, schädigt aber Finnland aufs allerempfindlichste nicht nur durch Zerreißung seines nationalen Gebietes, sondern auch insofern durch die neuen Grenzbestimmungen, als die südlichen Seepläße ihres Hinterlandes beraubt werden und das Hinterland seiner Häfen!

Während des darauf folgenden Decenniums der wüstesten Parteikämpfe zwischen "Hüten" und "Müten" hat Finnland den größten Teil der Zeche zu bezahlen. Durch die Reichs= tagsdeputationen wird zu Tage gefördert, wie entsetzlich Finn= land zu Gunften Schwedens benachteiligt und vernachläffigt worden ist: wie ihm alle Zahlungen aus dem "Manufaktur= jonds" vorenthalten worden, wie nur drei finnländischen See= pläten, gegenüber 21 schwedischen, "Stapelrecht" verliehen worden u. f. w. Statt die in Finnland dadurch vermehrte Unzufriedenheit durch Abstellung der Ungerechtigkeiten zu beschwichtigen, zieht das schwedische Adelsregiment es vor, dort eine wahre Schreckensherrichaft herzustellen: strenge Preß= fnechtung, scharfe Überwachung aller Wisvergnügten, Prozessie= rungen und Hinrichtungen derselben. Finnländische eingeborene Beamte werden verabschiedet und durch schwedische ersett, ja man plant, alles finnländische Militär durch schwedisches zu erseten, nachdem der Plan einer allgemeinen Wehrhaftmachung Finnlands aufgegeben worden war aus Furcht, das finnische Landvolf könnte unzuverlässig sein! Das war der Dank für alle die durch Jahrhunderte bewiesene opferfreudige Treue der Finnländer!

Welche Bewandtnis is mit der angeblichen Unzuwerlässigsteit der Finnländer hatte, das sollte sich zuerst auf dem Reichstage von 1765 zeigen, wo, namentlich mit Hülfe der zahlreich gekommenen sinnländischen Vertreter, die Wiederherstellung der durch die Abelsherrschafts-Excesse gänzlich herabgewürdigten königlichen Autorität angebahnt, die seit 150 Jahren konsiszierte Handelsfreiheit wiedergewonnen, Redes und Preßfreiheit in das Staatsgrundgeset aufgenommen wird u. s. w. Und bald nach Gustavs III Arönung ist es in Finnland, wo zuerst in wohlorganisierter Weise und mit Entschlossenheit zur Wiederherstellung der Königsgewalt geschritten wird. Alle Verlockungen der schwedischen Adelspolitik, welche um ihrer Pläne willen stets bereit gewesen war, Finnland aufzugeben, waren an der Königstrene der Finnländer gescheitert!

Mit dem Regierungsantritt Gustavs III schien das golsbene Zeitalter Finnlands anzubrechen. Schon aus Versailles hatte er (1784) ein besonderes Antrittsmanisest, den "Brief an die sinnische Nation", erlassen und bald war sein Vestreben kenntlich, die Vehrhaftigkeit Finnlands auf die Stuse dersienigen Schwedens zu heben, dem vom schwedischen Ständeregiment vernachlässigten sinnländischen Abel aufzuhelsen; auch besuchte er Finnland mit dem Kronprinzen Gustav Adolf. In seierlicher Form ist ihm der Dank der "sinnischen Nation" sür alle empfangenen Vohlthaten dargebracht worden. Sinen Augenblick hat es geschienen, als sollte das innige Verhältniszwischen Finnland und seinem Könige getrübt werden, doch hat auch dieses Ereignis dazu beigetragen, die Treue der Finnsländer in um so helleres Licht zu stellen. Den Anlas dafür gab ein persönliches Zerwürfnis zwischen dem König und dem

<sup>1</sup> Nur durch einen Zufall hatte sich in Stockholm die Staatsum= wälzung bereits vollzogen, als Sprengporten mit den für den König ver= eidigten finnländischen Truppen sich dorthin einschiffen wollte.

jüngeren hochbegabten Sprengporten, bessen Migvergnügen von zwei Seiten ausgenutt wurde, sowohl durch die Finnlands Selbständigkeit anstrebenden Freimaurer als auch durch die Königin=Mutter, deren Herzenstraum es war, ihren Lieb= lingssohn, den Herzog Karl, einst zum selbständigen Großfürsten von Finnland erhoben zu sehen. Diese Plane zu verwirklichen tritt Sprengporten einerseits in den Dienst Ruflands, dem Guftav III — widerrechtlich, ohne Befragung der Stände - den Krieg erklärt hatte, während es gegen die Türken beschäftigt war, in der Hoffnung, die Gelegenheit zur Wiedergewinnung Wiborgs u. f. w. benuten zu können, und andererseits sucht er in Kinnland eine dessen Losreißung von Schweden bezweckende Verschwörung zu stande zu bringen. Wiewohl nun letteres gänzlich mißlang, so bildete sich doch der zum Widerstande gegen den König - resp. zur Er= zwingung der Kriegseinstellung — und zu größerer Befestigung ber Landesrechte — gleichzeitig aber auch zur Landesverteidi= gung bis aufs Meffer — aufrufende (also immerhin reichstreue) Anjalabund, - das einzige hiftorische Beispiel eines in Finn= land vorgekommenen Versuches der Auflehnung gegen den Rönig. Der Anjalabund fand keinen Boden in der öffent= lichen Meinung Finnlands, welches sich entschieden für den Rönig erklärte und somit wiederum glänzend seine Rönigs= treue bezeugte.

Auch Gustav IV hat, wie seine Vormundschaftsregierung, in Finnland ein freundliches Andenken hinterlassen durch manche wirtschaftlich wohlthätige Einrichtungen, durch Grünsdung und Dotierung der ökonomischen Societät (finska hushallningssällskapet) u. s. w. Er liebte und begünstigte Finnland, weil dasselbe den revolutionären Zeitideen sich entschieden abhold zeigte. Das endliche Schicksal Finnlandsaber, seine Abtrennung von Schweden, wurde herbeigeführt

durch des Königs bis zur Krankhaftigkeit gesteigerte gegen Napoleon, "das blutfarbene Tier der Offenbarung", gerichtete Manie, den er, ein zweiter Karl XII, in fühnem Ansturm niederzuwersen gedachte. Dazu freilich kam es nicht, wohl aber zur Wiederholung der von Karl XII an Finnland versübten schweren Versündigung — zu dessen fast gänzlicher Entblößung von Truppen bei dringender, von Osten drohens der Kriegsgefahr. Statt der von dem mit Napoleon versbündeten Rußland gestellten kategorischen Forderung: die Engsländer von der Ostsee auszuschließen, Folge zu geben, untersnimmt er vielmehr mit Hüsse derselben Norwegen zu erobern — Finnland seinem Schicksal überlassend.

In hartem und verzweifeltem Kampfe hat Finnland die letzten Beweise für seine Königs- und Reichstreue abgelegt leider vergeblich, da trot glänzender Waffenthaten, trot bren= nenden Kampfesmutes die finnländischen Truppen unter der elenden Leitung Klingspors eine günstige Position nach der andern verlassen und schließlich bis auf den letten Mann auf schwedischen Boden übertreten mußten. Auch während schon das ganze Land von ruffischen Truppen besetzt war, griffen noch überall, und wo nur dazu Gelegenheit sich bot, die Bauern zu den Waffen. Unter den Augen der ruffischen Besatung sprach der 70jährige Mathias Calonius in seiner Rektoratsrede jedem Kinnländer aus dem Berzen, als er sagte: ..... Sei dem auch also, daß das Kriegsglück uns leiblich in die Hand des Feindes gegeben und uns genötigt hat, uns zu verfügen, wohin das Geheiß der Waffen uns treibt, fo halten doch unsere Seelen mit unbestechlicher Treue und mit umwandelbarem Gehorfam an ihrem angestammten Könige fest; benn solange der Ausgang des Kampfes noch ungewiß ist und bis ein folder Friede geschlossen sein wird, in welchem der Herrscher selbst seinen Rechten entsagt, steht es nicht in

der Willfür des Unterthans, sich seiner Pflichten zu entschlagen, falls er sich nicht selbst mit dem schmachvollen Verbrechen des Verrats beslecken will." — Und als von Dobeln den sinnsländischen Soldaten den Vortlaut des Friedenstraktates verskündete, sprach er Worte, welche in würdiger und wahrhafter Weise die schwedische Periode der Geschichte Finnlands abschließen: .... "Durch Verlust des edlen sinnländischen Volkes hat Schweden seine zuverlässigste Stütze eingebüßt, die schwedische Armee ihren Kern und besten Teil."

\* \*

Alexander I, welcher unter bes Franzosenkaisers Gunft Finnlands sich bemächtigt hatte, erkannte den Wert des Erwerbes. Höher als den Besitz der gewonnenen Länderstrecken und der Leiber ihrer Bewohner schätzte er den geistigen und moralischen Gewinn. Als ein Kulturgebiet sollte Finnland bleibend dem noch unentwickelten ruffischen Reiche als Vor= bild dienen. Und wie ein Jahrhundert vorher Veter I nicht ehernen Kriegsrechtes, sondern vermöge der Bande gegenseitigen Vertrauens Livland und Esthland hatte besitzen wollen, — so hat auch Alexander I das von seinem bisherigen Herrscher verlassene und aufgegebene Finnland an sich gefesselt burch das heilige Gelöbnis des Sicherheitsbriefes vom 15./27. März 1809: "die Religion und Grundgesetze des Landes so= wie die Privilegien und Gerechtsame, welche jeder Stand . . . und alle Bewohner überhaupt . . . der Konstitution gemäß ge= noffen haben ... fest und unverrückt zu erhalten". bem Huldigungslandtage zu Borgå haben am 17./29. März 1809 der neue Herrscher und die verfassungsmäßig gewählten Vertreter der Stände des Landes sich gegenseitig feierlichst gelobt, einander und dem Landesgesetze unverbrüchliche Treue zu bewahren. Dieses heilige Gelöbnis ist seitdem bei jedem Regierungswechsel, auch von Alexander III bei seiner Thronsbesteigung, seierlichst erneuert worden.

Bald nach der Errichtung des Großfürstentums Finnland als eines selbständigen, lediglich durch Personalunion mit Rußland verbundenen Staates hat auch die Wiederherstellung seines nationalen Gebietes durch Wiedervereinigung des "Gouvernements Wiborg" mit Finnland stattgefunden. Dieser Landesteil war unter russischer Herrschaft in seiner Entwickelung zurückgeblieben, ja in verhältnismäßig kurzer Zeit kulturslich dermaßen herabgebracht worden, daß die Spuren der das maligen Verkünmerung noch heute, nach acht Decennien, nicht gänzlich geschwunden sind.

Dem in Borgå gegenseitig geschworenen Treueide ist Finnland jederzeit im vollsten Maße gerecht geworden. anderen Partner kann dasselbe in gleicher Ausdehnung leider nicht gesagt werden. Während eines halben Jahrhunderts hat die verfassungsmäßig zur Steuerbewilligung und zu ge= meinsamer Gesetzgebung erforderliche Einberufung des Ständelandtages nicht stattgefunden. Dem reaktionär verdüsterten Wesen der letten Periode Alexanders I und vollends dem autofratischen Geiste Nikolaus' I konnte die Berwirklichung wahrhaft konstitutioneller Verwaltung nicht entiprechen. Immerhin ift in dieser Zeit das Land unter Bermittelung seines Senates im Beiste seiner alten Ginrichtungen und im besten Einvernehmen mit dem russischen Reiche in so gesegneter Weise regiert worden, daß zu keiner Zeit seines Bestehens Finnland so ungestörten und durchgreifenden Aufschwunges i fich

<sup>1</sup> Von dem Grade dieses Aufschwunges mögen nachstehende Ziffern . eine Vorstellung geben. — Um 1620 wurde die Einwohnerzahl Finnlands auf kaum 300000 Köpfe geschätt. Bis gegen Schluß des Jahrhunderts war sie gegen 700000 Einwohner angewachsen. Die

erfreut hatte. Freilich wurde auf manchem Gebiete des Staatslebens die Veraltetheit der Gesetzgebung, die Unentwickeltheit des Finanzwesens u. s. w. schwer empfunden; aber bei seit alters besessener Gewohnheit tüchtiger Selbstverwaltung wußte

schrecklichen Migwachs- und Hungerjahre von 1674—1676, 1687—1688 und 1695-1697, von denen die letten allein gegen 100000 Einwohner fortrafften, sowie Auswanderungen und die Leiden des nordischen Krieges bewirften, daß nach dem Inftädter Frieden (1721) die Bevölkerung auf nur 200 000, höchstens 250 000 Röpfe geschätzt werden fonnte. Die (erste überhaupt angestellte) Bolkszählung von 1749 ergab für das schwedische Finnland ca. 420000, dazu im ruffischen Finnland ca. 100000 Gin= wohner. — 1785 ebenjo 680 000 + 177 000 Einwohner und 1809 900 000 + 200000 Einwohner. Hiervon wurden durch Migmachs und großes Sterben allein im schwedischen Finnland in einem einzigen Jahre 105260 Einwohner fortgerafft. Für Gesamtfinnland betrug in den Jahren 1812, 1825, 1853, 1865 die Einwohnerzahl 883832, 1259151, 1698101, 1843 000 Einwohner. Nach dem schrecklichen Mikmachs und den Herbst= frösten von 1867—1868 betrug die Einwohnerzahl 1869 nur ca. 1736 000 Röpfe, hob sich aber bis 1880 resp. Ende 1886 auf 2060 782 resp. 2232378 Köpfe. — Nachdem mährend einer langen Periode der schwedischen Zeit Sandel und Gewerbe in Finnland fünftlich niederge= halten worden waren, besaß es 1851 bereits 148 Fabriken mit einem Produktionswerte von ca. 5 Millionen finnischer Mark (oder Francs); letterer erreichte schon im Jahre 1876 die Ziffer von 60 Millionen finnischer Mark. — Im Jahre 1850 betrug ber Gesamthandel Finnlands nur 43 Millionen, 1882 bereits 286 Millionen finnischer Mark. (1881: Einfuhr 154,8 und Ausfuhr 107,3 Millionen finnischer Mark.) — 3m Jahre 1825 befaß Finnland nur 250 mit dem Auslande verfehrende Schiffe, im Jahre 1851 beren schon 539 nebst 900 Rüftenfahrern; nachbem burch den Krimkrieg die Bahl der finnländischen Sandelsschiffe auf 341 zurückgebracht worden war, zählte im Jahre 1882 Finnlands Sandelsflotte 1980 Fahrzeuge, worunter 152 Dampfer. — Die Staats= einnahmen, welche in alter Zeit ben Wert von 1300000 finnischer Mark nicht überstiegen, in den Jahren 1810, 1830 und 1860 denjenigen von resp. 6700000, 8560000 und 19900000 finnischer Mark repräsen= tierten, waren im Jahr 1882 auf die stattliche Sohe von 36320714 fin= nischer Mark veranschlagt. — Im Jahre 1880 besaß Finnland außer ber Universität mit ca. 700 Studenten, einem Polytechnikum, zwei land= wirtschaftlichen Afademieen, einer Forstakademie, einem Radettencorps und mehreren Navigations= und Handelsschulen noch 17 Lyceen und 7 höhere Töchterschulen, sowie 578 Bolksschulen mit ca. 27000 Schülern.

man den Verhältnissen Rechnung zu tragen und auch im eng gewordenen Rahmen Zufriedenheit und Genüge zu finden.

Bu einer Erneuerung und Belebung des finnländischen Staatswesens wurde unter der liberalen Ura der Unfänge Alexanders II die Möglichkeit geboten. Unter den Auspizien des erleuchteten und mit den Verhältnissen und Bedürfnissen Finnlands vertrauten Generalgouverneurs Grafen Berg wurden durch eine Versammlung finnländischer Notabeln und Sachverständiger die Vorlagen zum "zweiten" Landtage fertiggestellt und dieser, am 15. September 1863 von Alexander II perfönlich eröffnet, während seiner Anwesenheit in Helfingfors zu allgemeiner und allseitiger Befriedigung bis zum 15. April 1864 abgehalten. Die Knappheit des hier zur Verfügung stehenden Raumes gestattet nicht einmal die furze Aufführung der Gesetzgebungsakte, welche damals sowie auf dem "dritten" Landtage (26. Januar bis 31. Mai 1867) zur wahren Verjüngung, Bervollständigung und Festigung des finnländischen Staatswesens von den Ständen votiert und von dem kaiser= lichen Großfürsten sanktioniert worden sind. Die Gesamt= heit dieser sowie der analogen späteren Vereinbarungen zwischen dem finnländischen Volke und seinem Berrscher läßt sich in Rürze bezeichnen als eine verspätete, aber um so glücklichere Verwirklichung deffen, was Alerander I auf dem Huldi= gungslandtage dem finnländischen Bolke verheißen hatte: Er= hebung "zum Range der Nationen" — es folle sein "placé désormais au rang des nations". In der That, eine hoch= ehrenwerte Stellung hat das finnländische Volk und Staats= wesen in der europäischen Völkerfamilie erlangt, und es ist wohl zu verstehen, wenn mit der angeborenen und vielbewährten Zähigkeit an dem nach schweren Leiden gewonnenen Gute ge= treulich festgehalten wird.

Einen besonders tiefen Einblick in die Innigkeit der finnländischen Treue gewinnt man beim Beobachten der Empfin= dungen, mit welchen der Finnländer aus der noch vor kurzem ungetrübt glücklichen Gegenwart auf die schmerzlichen Erinnerungen der schwedischen Vorzeit zurückblickte. In seiner "Finnischen Geschichte" 1 fagt der National-Finne Rostinen: ... das finnische Bolk "habe, obschon unterjocht, dieselben poli= tischen Rechte erlangt, die das schwedische bereits innehatte. Seite an Seite hatten hernach die beiden Völkerschaften sich Bahn durch schwere und freudige Schickfalswechsel gebrochen, und wenn auch der Löwenanteil an Ehre stets dem schwedischen Volke zufiel und die Last des Leidens den Finnen, hatte jedenfalls das Finnenvolk aus diefer politischen Verbindung Vorteile ge= schöpft, welche es, sich selbst überlassen, nicht in demselben Grade und nie sobald hätte erringen können. . . . . Der alte Bruderverband brach wie durch einen herben Schlag bes Schickfals und hinterließ Erinnerungen, die dem Finnenvolk stets tener und heilig bleiben werden." (S. 562 und 563.)

Hieraus mögen auch diejenigen, welche es nicht mit eigenen Sinnen erlebt haben, darauf zurückschließen, was aus ihren vor kurzem noch wahrhaft ungetrübt glücklichen Verhältnissen heraus die hentigen Finnländer an warmen und trenen Dankese empfindungen ihrem kaiserlichen Großfürsten zu widmen gewohnt sind.

Und was die Geschicke so überaus glücklich und freudig gestaltet haben, das soll nun über Nacht von rauher Hand zerstört werden! Die Kulturvase am Rande der Wüste soll, wie treffend gesagt worden, der Verschüttung preisgegeben werden!

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bon den frühesten Zeiten bis in die Gegenwart. (Deutsche Aussgabe, Leipzig 1874, Duncker & Humblot.)

Freilich läßt man den kaiserlichen Großfürsten in seinem jüngsten Manifeste an das sunländische Volk sagen: Dasselbe habe keinen Grund zur Beunruhigung; es werde keineswegs beabsichtigt, die Landesrechte des treuen similändischen Volkes anzutasten; es solle nur eine engere Verknüpfung des Großssürstentums mit Rußland herbeigesührt werden. Das aber ist ein Selbstwiderspruch. Denn das similändische Landesrecht kennt keine andere Verknüpfung mit Rußland als diesenige, welche durch die Personalunion der Kronen und durch Gesmeinsamkeit der Hersonalunion der Kronen und durch Gesmeinsamke

Man erinnert sich in Finnland sehr wohl des hohen Grades von Barbarisierung, der in kurzer Zeit im "Gouversnement Wiborg" durch "Verknüpfung" mit Rußland erreicht worden! Und hat man nicht das Beispiel der deutschen Kolonieen an der Wolga, in Südrußland und in Bekarabien vor Angen, welche in beneidenswertem Flor standen, bis für gut befunden wurde, sie ihrer tüchtigen Selbstverwaltung zu entkleiden und sie durch Insizierung mit russischem Beamtenstume "der großen russischen Familie anzugliedern"? — wo dann im Handumdrehen die Kolonisten zu solcher Verzweiflung getrieben waren, daß sie es vorzogen, sei es auch mit dem weißen Stabe in der Hand, in die Fremde zu wandern!

Den Finnländern ist ja nicht unbekannt, daß auch in Livsland, Esthland und Kurland der Bruch der beschworenen Landeszrechte und die rücksichtsloseste und ödeste Russissisierung durch eine analoge Manisestation eingeleitet wurde. Kaum hatte der Großfürst Bladimir auf seiner Rundreise durch die Ostsseeprovinzen im Namen des Kaisers erklären müssen, wie sehr

berselbe seine treuen baltischen Unterthanen liebe und schätze, wie er in keiner Weise ihre Zustände beeinträchtigen, vielmehr sie nur "der großen russischen Familie näher angliedern" wolle, als es sich sosort wie Mehltan auf alle Gebiete des öffentslichen Lebens herniederließ, Ordnung, Rechtssicherheit und Bildungsmittel zerstört wurden und das Land bis zur Unskenntlichkeit von einer dicken Schicht moskowitischer Spaltpilze bedeckt wurde.

Der kaiserliche Großfürst mag wohl guten Glaubens gewesen sein, als man ihn das Manisest unterzeichnen ließ welches nur von der Zukunft redet. Als ob denn nicht bereits die jüngste Vergangenheit und die Gegenwart genügenden Grund zur Bennruhigung gegeben hätten! Als ob denn nicht bereits die verderblichsten Anfänge der Vergewaltigung und der Zerstörung aller Rechtssicherheit vorlägen!

War es etwa nichts, als mit einem einzigen übermächstigen Federstriche die geordneten Finanzverhältnisse Finnlands und sein gesichertes Währungssystem zerstört wurden, indem dem russischen Papierrubel Zwangskurs verliehen wurde nach einem vom russischen Finanzminister jeweils zu bestimmenden Wertverhältnisse? Dazu die bevorstehende Ruinierung des Handels und Gewerbes in Finnland durch eigenmächtige russische Zollmaßnahmen!

Und war es etwa nichts, das Postwesen der geordneten finnländischen Verwaltung zu entziehen und es dem ganzen russischen Unwesen preiszugeben? Welchen entsetlichen Miße bräuchen ist durch die damit verbundene Veseitigung des Briefgeheinnisses Thor und Thür geöffnet! Zetzt darf man in Finnland, wie im "heiligen Rußland", vertrauliche Miteteilungen nur durch Privatgelegenheiten versenden. Und die Russissississung des Sisenbahnwesens soll unmittelbar bevorsstehen. Und das Tschinownikheer, das allein schon durch diese

beiben Verwaltungszweige ins Land geworfen wird! In Europa hat man keine Vorstellung davon, wie sehr das der Einschleppung einer Seuche gleichkommt, — mehr noch als Einschleppung: gewaltsame Infizierung ist es.

Und hat es etwa nichts auf sich, liegt etwa nichts Be= unruhigendes darin, ist es etwa keine brutale Antastung der Landesrechte, wenn die Mitglieder des finnländischen Senates genötigt werden, um ihre Entlassung nachzusuchen, infolge eines amtlichen Schreibens des Generalgouverneurs, in welchem, unter flagranter Verletzung der konftitutionellen Verfassung des Großfürstentums, der Wille des Zaren für die einzig gültige Richtschnur erklärt und vom Senate verlangt wird, daß der= selbe sich den Vorschriften der ruffischen Regierung völlig unterordne? Das ist es eben: Umwandlung der finnländischen verfassungsmäßig geordneten Zustände in rufsische schranken= lose Willkürherrschaft unter Zerstörung jeder Rechtssicherheit für Person und Sigentum - das ist die angestrebte "Berknüpfung" und "Angliederung an die große ruffische Familie", - nichts anderes ift es als die ödeste Gleichmacherei, die fanatische Herabziehung der Kultur zur niederen Stufe der Barbarei.

Wahrlich nicht umsonst und nicht um ein Kleines haben die Gemüter der Finnländer sich bennruhigt. Ihre gesamte vielhundertjährige schwer erworbene Kultur ist in Frage gestellt. Ein ergreisendes Schauspiel hat vor den Augen Europas begonnen, ein Schauspiel, dessen Hauptinhalt in wenigen Worten sich im voraus ankündigen läßt: wie alles, was Simmütigkeit in passivem Widerstande vermag, von dem kleinen mutigen Volke gegen den riesigen Vergewaltiger mit äußerster Ausdauer und in unverbrüchlichem Jusammenwirken ins Werk gesetzt werden wird.

Mit welchem schließlichen Erfolge? Wer vermöchte es,

in den Sternen zu lesen! Eines aber darf dem schwergesprüften Volke zu aufrichtendem Troste gereichen: der Versgewaltiger, an seinem Riesenleibe mit Beulen bedeckt und von tiefgreisenden Leiden durchtobt, nach Tschaadajews Worten selbst ein Fremdling in seinem unwirtlichen Lande, — täglich kann er unberechenbarer Wandlung unterliegen. Das kernige, gesunde sinnländische Volk dagegen darf hoffen, aus seinem Kulturboden, dem Antäus gleich, immer neue Krast zu schöpfen, in resignierter und fester Liebe zur angeblich "armen" Heimat, nach den Worten des Nationalliedes.

Men detta landet älska vi; För oss, med moar, fjäll och skär, Ett gultland dock det är.

Din blomning, sluten än i knopp,
Skall mogna ur sitt tvång:
Se, ur vår kärlek skall gå upp
Ditt ljus, din glans, din fröjd, ditt hopp;
Och högra klinga skall en gång
Vår fosterländska sång².

<sup>(</sup>Zu den 11 Strophen zählenden, überaus innigen Textesworten von Johann Ludwig Runeberg ist eine herrliche, schwungvolle Melodie von Pacius komponiert worden, welche es wohl verdient, in Deutschland populär zu werden.)



<sup>1</sup> Das Folgende schließt sich an die (S. 152) mitgeteilten Zeilen an.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Doch dieses Land, das lieben wir — Für uns mit Mooren, Felsen und Schären — Ein Goldland doch es ist! — — Deine Blüte, verschlossen wie in einer Knospe — Wird reisen aus ihrem Zwang: — Sieh', aus unsrer Liebe wird geh'n auf — Dein Licht, Dein Glanz, Deine Freude, Deine Hoffnung; — Und lauter erschalle noch einmal — Unser heimatlicher Sang!

## Zwei russische Staatsmänner1.

## Loris Melifow und P. Schuwalow.

Der Aufgabe dieser Zeitschrift würde es nicht entsprechen, an den noch frischen Gräbern der Grafen Loris Melikow und Beter Schuwalow vorüberzugehen, ohne ein Wort der Erinnerung an diese Staatsmänner, welche noch vor wenigen Jahren in ihrem zwei Weltteile umspannenden Vaterlande über die umzählbaren Millionen seiner Bewohner eine unbegrenzte, diktatorische Macht ausgeübt haben.

Wie beide unter gleichen Bedingungen, bei gleichem Anslasse in der allerhöchsten autokratischen Gunst emporgestiegen sind, so haben auch beide im Kampfe gegen dieselben Mächte unterliegen und zu völliger Bedeutungslosigkeit zurücksinken müssen, nicht unähnlich den glänzenden Schneefeldern, welche erhabene Bergesgipfel bedecken, ihnen den Anschein imsposanter Ruhe und Unwandelbarkeit verleihend, bis durch jähen Witterungsumschlag das blendende Schauspiel plötzlich dahinschwindet: nun haben die vom Gebirge herabgestürzten

<sup>1</sup> Wiederabdruck aus der Monatsschrift "Unsere Zeit". 1889. II.

Fluten in den Gewässern, welche Mooren und Sümpfen der Sbene entströmten, sich unwiederbringlich verloren.

Außer der auffälligen Analogie, welche das äußere Schickfal der beiden Männer, die Inflexion der auf- und absteigenden Kurve darbietet, ergeben sich zwischen ihnen noch andere charakteristische, tiefer reichende Ühnlichkeiten, wenn auf die praktische Veranlagung näher eingegangen wird, auf die Instinkte, welche durch die Traditionen der Umgebung in beiden ausgebildet werden mußten. Und dennoch, trot dieser Ühnlichkeiten und Analogieen, wird eine genaue Zergliederung der beiden Persönlichkeiten dereinst die vollkommene Ungleichs wertigkeit ihrer sittlichen Charaktere darzuthun haben; schon jetzt ist diese Voraussetzung erlaubt, obsichon vielleicht erst nach Generationen die Personalakten der beiden Staatsmänner vollkommen zugänglich sein werden.

Ohne das umfassende Material, welches der Zukunft zu Gebote stehen wird, an die Charafteristik jener hervorragen= den Männer schon jetzt heranzutreten, ist um so mehr eine schwierige und heikle Aufgabe, als nicht nur die Rücksicht auf ihre noch lebenden Genossen und Gegner, sondern auch gewisse Schicklichkeitsgebote, den fürzlich Verblichenen gegenüber, gar hinderliche Zurückhaltung auferlegen. Indessen durfte denn doch eine Beschränkung auf die Durre eines Nekrologes nicht durchaus geboten sein, einmal weil öffent= liche Personen unbedingt öffentlicher Beurteilung unterliegen, und weil sie daher durch die Regel: de mortuis nil nisi bene, nicht geschützt erscheinen, wie denn überhaupt dieser Grundsatz auf die Geschichtsdarstellung keine Unwendung findet; sodann weil es als eine Pflicht gelten nuß, gewisse aus dem Munde wohlunterrichteter und zuverläffiger Zeitgenoffen gesammelte für die Charakteristik historischer Personen wichtige Angaben aufzubewahren und dem fünftigen Biographen zur Verfügung

zu stellen. In diesem Sinne dürfen die folgenden Mitsteilungen wohl auf Nachsicht von beiden Seiten rechnen, sowohl seitens derer, welche durchaus miterwähnt werden mußten, als auch seitens derjenigen Leser, welche etwa dieser oder jener der zu berührenden Thatsachen sein allgemeines oder kein subjektiv besonderes Interesse abzugewinnen versmögen.

Auf den ersten Anblick mag es widersinnig erscheinen, die Grafen Loris Melikow und Peter Schuwalow einander gleichzustellen hinsichtlich der ihre Jugend und ihren Charafter beeinflussenden Traditionen. Denn Loris Melikow ist bestamtlich aus einer nicht eben hervorragenden armenischen Kaufmannsfamilie in Tiflis hervorgegangen, während der Graf Peter Schuwalow einem Geschlechte augehörte, welches seit bald zwei Jahrhunderten zu den angesehensten Familien des russischen Militärs und Hofadels zählt. Dennoch hat es nicht ausbleiben können, daß zum Sintritte ins praftische Leben der orientalische Emporkömmling und der aristokratische Höpssischen mitbrachten, und der Vergleichungspunkt braucht nicht weit gesucht zu werden.

Auch Loris Melikow ist, gleich Peter Schuwalow, im verderblichen Schatten einer Hofhaltung, in demjenigen der Tifliser Satrapenresidenz, aufgewachsen, und er hat, wie wir sehen werden, in naher Fühlung mit ihr gestanden. Man darf nicht glauben, daß der Geist des autokratischen, asiatisch durchwehten Hofes der Newaresidenz von anderer Art und Gattung sei als das Tifliser hösische Wesen, wie es auf orientalischem Boden durch den vornehmen Anglomanen, den Fürsten Wornsow, durch den wüssten Lebemann, den Fürsten Barjatinsti, und durch den wohlgesinnten, aber beeinflußbaren Großfürsten Michael eingebürgert und ausgebildet worden ist.

Was in solcher hösischer Atmosphäre vor allem zur Ausbildung gelangt, ist verschlagener, schwer zu sättigender Ehrgeiz, kalte Selbstsucht und jenes frivole Besreitsein von allen Vorurteilen, welche eine gewöhnliche Moral unter dem Sammelbegriffe des Gewissens zusammensaßt. Ausgestattet mit diesen wohlausgebildeten Charaktermerkmalen sehen wir unsere beiden Staatsmänner ihre Lausbahn betreten, mit dem Unterschiede jedoch, daß Graf Peter Schuwalow, von Ansang an über ein unabhängiges, ja ansehnliches Vermögen gebietend, niemals auch nur den geringsten Anlaß gegeben hat, der Habsucht verdächtigt zu werden; stets hat er als ein durchaus sinanziell uneigennütziger Kavalier gegolten.

Dieselbe gute Meinung und Voraussetzung hat man leider dem "Armenier" Voris Melikow nicht entgegengesbracht; im Gegenteile! Noch zu Ende der kunfziger Jahre war es beim ehrenwerten Teile der kaukasischen Truppe in frischem und schmerzlichem Andenken, wie Loris Melikow auf Rosten eines der hochangesehensten Offiziere der dortigen Armee und auf Rosten der blühendsten und geordnetsten Provinz des transkaukasischen Gebietes sich die ersten Sporen und den Grundstock seines Vermögens erworben hatte. Nachsem er nämlich im Alter von 17 Jahren bei den Grodnoschen Garbehusaren eingetreten war, um sich in diesem Regimente

Daheim, in seinen freien Bergen, ist der Armenier ein schlichter, genügsamer, ernster, wortkarger, arbeitsamer Mann, welcher allen seinen Nachbarn durch unverbrüchliche Treue und Zuverlässigkeit sowie durch kaltblütige und entschlossene Tapferkeit achtungsvolle Anerkennung absewinnt. Ein einziger tüchtiger Armenier gilt als ebenso ausreichende und sichere Neisebedeckung wie fünf bis sechs Tataren. In der Diaspora dagegen ist wohl überall der Armenier als der habgierigste, verschmitzteste und gewissenlosseste Betrüger verrusen und zugleich berüchtigt durch seine Neigung zu allen europäischen und asiatischen Lastern. Die russische übliche Bezeichnung "Armjaschka" (Armenierlein) drückt Berachtung in verschiedener Richtung aus.

den feinsten höfischen Schliff anzueignen, hatte sich Loris Melikow im Alter von 21 Jahren in die Heimat zurückversetzen und beim Fürsten=Statthalter Woronzow als Adjutant auftellen laffen. In diefer Sigenschaft und unterstützt, wie es scheint, durch weibliche am Tifliser Hofe in Gunft stehende Verwandte, war Loris Melikow alsdann als Bezirkschef in dem durch Viehzucht, Acker- und Seidenbau reichen Gouvernement Schemacha anaestellt worden; dasselbe wurde dermalen von dem General Baron Alexander von Brangel verwaltet, welcher, vielleicht mehr als irgend ein anderer Offizier der faukasischen Armee, durch seine Tapferkeit, Ginsicht und unverbrüchliche Zuverlässigkeit in hohem Ansehen stand 1. Gines schönen Tages, im Jahre 1850, erscheint Loris Melikow bei seinem Vorgesetzen, dem Gouverneur General Brangel, und verlangt Truppen zur Bestrafung eines angeblich auffässigen tatarischen Dorfes. General Brangel, welchem bereits hinter= bracht worden war, daß Loris Melikow jenes reiche Dorf vergeblich hatte brandschatzen wollen und daß er beim ent= schlossenen Widerstande der tüchtigen Bevölkerung knapp mit dem Leben davongekommen, erwiderte, er werde die Sache untersuchen lassen. "Untersuchen? Wie es gefällig ist!" Sprach's und reifte sofort, ohne sich Urlaub erbeten zu haben, nach Tiflis ab. Dank feinen guten Beziehungen am Hofe des Satrapen kehrt Loris Melikow nach 14 Tagen zurück mit der Entsetzung des Generals Wrangel von seiner bisherigen Stellung und mit seiner eigenen, Loris Melikows, Einsetzung in die Verwaltung des Gouvernements Schemacha. Daß diese Stellung dem neuen Gouverneur recht einträglich geworden ist, wird man begreiflich finden; weniger aber

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Befonders hervorgethan hatte sich Wrangel 1839 bei der Erstürmung von Achulgo und 1840 bei Arghiachur.

es sei denn durch arge Verleumdung und Anschwärzung — erklärlich wird man es sinden, daß die Erhebung des Günstelings durchaus mit einer unwürdigen Behandlung des versdienten Generals verbunden sein mußte. Während längerer Zeit hat man ihn zwischen Tislis und St. Petersburg hin und her pendeln lassen: man verlange ihn nach St. Petersburg; faum ist er hier angelangt, so heißt es, er werde nach Tislis verlangt, u. s. w. 1.

Während des Krimfrieges nimmt Loris Melikow an den Operationen auf dem asiatischen Kriegsschauplate teil und wird nach ber Ginnahme von Kars Gouverneur diefer Festung und Generalmajor im Alter von 30 Jahren; nach weitern sieben Jahren (1863) ist er Generallieutenant. Es scheint, daß Loris Melikow diesen ganzen Abschnitt seiner Laufbahn wohl ausgenutt hat zur Ordnung feiner Vermögensverhält= niffe; wenigstens finden wir ihn, wie wir fogleich sehen werden, damit eifrigst beschäftigt während der Ereignisse des Jahres 1864 und, wie die öffentliche Meinung es voraussetzte, auch noch später. Denn als er nach der im Jahre 1877 bewirkten Erstürmung von Kars und nach seiner Erhebung in den Grafenstand mit ausgedehnten Vollmachten an die Wolga gefandt wurde zur Abstellung der fürchterlichen Zustände, aus welchen die Wetljankapest hervorgegangen war, so wurde kaum etwas anberes im ruffischen Publikum vernommen als die Erwartung, die schöne Gelegenheit, sich die Taschen zu füllen, werde der Graf Loris Melikow sich wohl sicherlich nicht entgehen lassen. Indessen hat es schon damals Personen gegeben, welche es

Die Reaktivierung Wrangels scheint erst nach der Thronbesteigung Alexanders II (1855) stattgefunden zu haben. Seit 1857 Generaladjutant, hat General Wrangel 1859 an der Erstürmung von Gunib wesentlichen Anteil gehabt und ist persönlich beteiligt gewesen bei der Gesangennahme Schamyls. Er ist im Jahre 1881 im Alter von 77 Jahren gestorben.

richtig vorauszusagen wußten, diesmal werde der neugebackene Graf durch Tüchtigkeit und Schneidigkeit und zugleich durch glänzende Uneigennützigkeit sich auszeichnen wollen: — denn nach Höherm stehe nun sein Sinn. Diese Voraussagung hat der Graf Loris Melikow aufs vollständigkte bestätigt; denn nicht nur hat er sich, zu aller Welt Erstaumen, an der Wolga jeglicher Erpressungen vollständig enthalten, sondern er hat sogar von den ihm zur Verfügung gestellten Summen Ersparnisse für den Staatssäckel erzielt.

Nicht so edel freilich — wohl auch weniger satt war der General Loris Melikow im Jahre 1864 gewesen gelegentlich der unter den Adighevölkern entstandenen be= ziehungsweise unter ihnen hervorgerufenen Bewegung. Diese Bewegung ist von Kennern der Zustände sofort nach der Gefangennahme Schampls vorausgesagt worden, da man sich angeschickt hatte, die überwundenen Bergvölker nach der bekannten Methode zu "ruffifizieren". Die unter Schampls Oberleitung stehenden mohammedanischen, demokratisch organi= sierten Stämme hatten sich einer so vorzüglichen Selbstver= waltung erfreut, daß die in ihre Aule eindringenden rufsischen Offiziere voll des Lobes waren über die daselbst vorgefundene in Rußland unbekannte Ordnung aller Verhältnisse; ein fo hoher Grad von Rechtssicherheit, meinten sie, werde sich schwerlich jemals im "heiligen" Rußland herbeiführen lassen. Während die englische Verwaltung Indiens die den örtlichen Verhältniffen angepaßte Sigenart der unterworfenen oder schutzbefohlenen Bevölkerung schont und weiter zu entwickeln sucht und sich badurch ihre Sympathie in so hohem Grade erworben hat, daß sie über drittehalbhundert Millionen Unterthanen mit einer Hand voll, mit wenigen Taufenden europäischer Soldaten zu herrschen vermag und ein zahlreiches, zuverläffiges, aus Eingeborenen bestehendes Heer zu unterhalten wagen darf, hat

es sich die russische Verwaltung sofort angelegen sein lassen, die bei den kankasischen Bergvölkern vorgefundenen verhält= nismäßig beneidenswerten Zustände von Grund aus zu zerftören und tiefgreifende Unzufriedenheit zu erregen. Ginerseits wurde unter dem frivolen Regimente des Fürsten-Statthalters Barjatinsti die von der Kaiserin patronisierte Propaganda= gesellschaft vom "weißen Kreuze" gleich einer "hungerigen Meute" losgelaffen. Wenn man sich die durch fast ein Jahr= taufend bewährte Unbefähigtheit der russischen Orthodorie zu wahrer driftlicher Miffionsthätigkeit vergegenwärtigt und zugleich ihre Reigung, unter religiösen Vorwänden so arge politische Vergewaltigungen in Scene zu setzen (russian atrocities!), wie es noch fürzlich in der Diöcese Chelm unter den Augen Europas geschehen ist, so wird man es leicht ermessen, wie allein schon dieser schwere Mißgriff genügt hätte, die faukasischen Bergvölker aufs äußerste zu erbittern. Dazu kam noch andererseits, daß der ruffischen Bureaukratie die demofratische Selbstverwaltung jener Volksstämme ein Greuel sein mußte; es wurde daher sofort dazu geschritten, "Ordnung" in ruffischem Sinne unter ihnen einzuführen durch Neuschöpfungen, welche mit der Sigenart jener Völkerschaften in vollsten Widerspruch sich stellten. Außer durch eine Schar über sie gesetzter militärischer Verwaltungsbeamten wurden sie noch außerdem beglückt durch Schaffung zahlreicher örtlicher Edelleute und Fürstlichkeiten; es ist felbstverständlich, daß sich innerhalb der demokratisch gesinnten Bevölkerung nur die verworfensten und verächtlichsten Individuen dazu bergaben, zu folden bevorzugten Stellungen sich erheben zu laffen, in welchen sie lediglich die Bedeutung und Bestimmung hatten, den eigennützigen staatlichen Administratoren als blutsaugende Sammelorgane zu dienen; wurde doch dem neuernannten "Fürsten" die Befugnis, Erpressungen unter seinen Landsleuten

auszuüben, nur unter der Voraussetzung erteilt, daß er dem örtlichen Administrator von seinem Raube "abgebe". Schließlich aber, als ob es an diesen Mitteln, freie und an geordnete Selbstverwaltung gewöhnte Leute zur Verzweiflung zu treiben, nicht genug gewesen wäre, haben diese Administratoren, denen wohl jenes System der systematischen Erpressungen nicht "er= peditiv" genug erschien, sich auf Beraubungen in großem Stile verlegt. Dazu bedurfte es keiner besondern Erfindungsgabe; es brauchte nur auf das Hochgebirge übertragen zu werden, was in den paradiesischen Landschaften Georgiens unter der rufsischen Satrapenwirtschaft schon längst nach bewährter Methode geübt worden war — und auch in Polen und Litauen noch 1863 schwunghaft betrieben worden ift. Wer bei seinem Vorgesetzten in Gunft steht bezw. im Ginverständniffe mit ihm sich befindet, braucht nur den Besitzer eines Grundstückes, nach welchem es ihn gelüstet, als "unzuverlässig" zu ver= bächtigen, ihm einen politischen Scheinprozeß anzuhängen, und mit der Präcision einer organisch wohlgeregelten Reflerbe= wegung findet Gütereinziehung beziehungsweise Belehnung bes eifrigen und wohlgesinnten Denuncianten statt.

Mit so gutem Ersolge ist dieses kombinierte System von Bedrückungen ins Werk gesetzt worden, daß gegenüber der hochgradig gesteigerten Aufregung der Großfürst-Statthalter Michael genötigt war, am 14. April 1864 — schon fünf Jahre nach Erwerbung des Landes — zu Sotscha den Adighes stämmen zu verkünden, daß er ihnen die Wahl lasse, entweder in die Türkei auszuwandern oder als Kriegsgefangene beshandelt und gewaltsam aus ihren Auls — etwa an den Jenissei oder an die Lena?! — ausgesiedelt zu werden, in welche solchenfalls Donische oder Usowsche Kosaken einrücken sollten. Wer es nur irgend vermochte, wählte die Auss

wanderung, welche nun in großartiger 1 und fürchterlich ent= setzlicher Weise in Scene ging. Nach ruffischen Angaben wanderten aus bis jum 10. Juli 1864 über Taman 27337, über Anapa 16452, über Noworoffiift 61995, über Tuapfe 63 449, über Kuban und Sotscha 46 754, über Abla und Hosti 20731, zusammen 236718 Personen, von welchen mit ruffischer Unterftützung nur 61395 Personen befördert wurden, die übrigen aber ihrem Schickfale, meist sichern Berderben, überlaffen blieben. Die Pforte war durch diese unangemeldeten Zuweisungen, für welche keine Kolonisationspunkte hatten in Bereitschaft gesetzt werden können, in die äußerste Verlegenheit gesett. Die "Auswanderer", beffer die Vertriebenen, gerieten in das äußerste Glend, wiewohl unter den Türken großartige Rollekten für sie ins Werk gesetzt wurden. In Trapezunt find bis zum Februar von 10000 Personen 3000 gestorben. Im April 1865 fest sich der Auswandererstrom weiter fort; Trapezunt hat im ganzen 70000 Personen empfangen; in Ssamsun ist die Zahl von 30000 auf 110000 gestiegen. Über die Sterblichkeit der Auswanderer giebt es haarsträubende Mitteilungen des Dr. Barozzi. Im April starben von 24-30000 Eingewanderten täglich 400 Personen, desgleichen zu Dervent und Frmak von 40-50000 täglich über 500, in Ser-Dere täglich mehr als 300. Anfang September 1865 gab es in Sfamfun 50000 Ticherkeffenleichen neben noch lebenden 60 000 Einwanderern. Auf der Route nach Eppern war der Weg, welchen die Auswandererschiffe genommen

¹ Schon seit dem Jahre 1855 haben beständig seitens "friedlicher" resp. unterworfener oder hart bedrängter Stämme Auswanderungen stattgefunden, mit welchen zusammen die 1864er Massenauswanderung die beträchtliche Höhe von 400 000 Köpfen erreicht haben soll. Die nachsfolgenden Ziffern sind entnommen: Kanit, Donau-Bulgarien u. s. w., während die vorangegangene Darstellung sich auf wohlunterrichtete und zuverlässige Gewährsmänner stützt.

hatten, durch im Meere schwimmende Leichen kenntlich. Ganze Haufen schwimmender Tscherkessenleichen sind an den Donausufern gelandet, am Timok, Lom u. s. w.

Es mußte der Tscherkessenbewegung von 1864 sowie ihrer Entstehung gedacht werden, weil dem General Loris Melikow, welcher an alledem mit namhaftem Gewinne sich beteiligt hat, bas unvergängliche Verdienst zuerkannt werden muß, in hervorragender Weise, wenn nicht gar in überwiegendem Maße, Urheber all des Segens gewesen zu sein, welcher auf die tscherkessischen Auswanderer herabgekommen ist. Das in Schemacha begonnene Geschäft hat er unter den Adighestämmen, in großartigem Verhältnisse gesteigert, mit bestem Erfolge fortgesett. Von den also Beglückten ist einer inzwischen ein welthistorisch berühmter Mann geworden; kaum ein anderer hat an sich selbst in so hohem Maße Loris Melikows Ver= dienste um die Adighevölker zu erproben Gelegenheit gehabt; schwerlich wäre ein anderer in der Lage, dem künftigen Biographen Loris Melikows zu Nut und Frommen, über diese Verdienste gleich ausführlich zu berichten, bezw. einen Beitrag zu liefern zur Kenntnis der Segnungen, derer sich diejenigen zu gewärtigen haben, welche das Schickfal den Umarmungen Rußlands preisgeben follte: wir meinen Runduchow-Pascha, genialen Generalstabschef Jsmail = Paschas, geborenen Ticherkessen, vormaligen Generalmajor der russischen Armee im Kaukasus und begüterten Grundbesitzer daselbst. Da Loris Melikow nach dem Erbe desfelben gelüstete, so hat er, zum Zwecke eigennütiger Expropriierung, seinen Waffenkameraden so geschickt und wirksam verleumdet und verdächtigt, daß dieser, um gefährlichen Weiterungen zu entgehen, außer Landes flüchten mußte; mm war es ein leichtes, ein Kontumazurteil. gegen ihn zu erlangen und den konfiszierten Besitz sich zuteilen zu lassen.

Nachstehende Runduchow-Pascha betreffende Episode aus bem letten Drientkriege steht in unmittelbarem Zusammenhange mit dieser von Loris Melikow verübten Aneignung fremden Gutes. Als nach der Schlacht bei Wifinfiöi (in der Nähe von Kars) am 15. Oktober 1877 von Mukhtar-Laschas Truppen eine am unpassierbaren Arpatschai umzingelte Abteilung von 8000 Mann mit angeblich 8 Paschas vor Loris Melikow die Waffen hatte strecken müssen, fanden sich beim Appell statt der 8 nur 7 Paschas vor; der Verbleib des achten — des gleichsam unter die Erde versunkenen Kunduchow-Pascha — ist ein ungelöstes Rätsel geblieben, bis derselbe, furz vor dem Eintritte des Waffenstillstandes bei einem Rekognoszierungsritte gefangen, im großfürstlichen Hauptquartiere gesprächsweise selber die Ausklärung darüber gegeben hat: er habe nämlich einen äußerst lebensgefährlichen und wenig Unssicht des Gelingens bietenden Versuch, sich durchzuschleichen und durchzuschlagen, der Kriegsgefangenschaft vorziehen müssen, weil diese im Hauptquartiere Loris Melikows sicher und un= ausweichlich zum Tode geführt hätte. Denn sobald er erkannt worden wäre, hätte Loris Melikow ohne irgendeinen Zweifel, zu größerer Besicherung bes annektierten Besites, ihn erschießen lassen, wozu er ja auch nach erfolgtem Kontumazurteile einem fahnenflüchtigen Verräter gegenüber das formelle Recht gehabt hätte; zudem, auch wenn man ihn nicht erkannte, so hätte er, dem kommandierenden General Loris Melikow gegenüberge= ftellt, denfelben durchaus, auch um den Preis des eigenen Lebens, töten müffen aus schuldiger, unvermeidlicher Rache; bamals also sich dem Feinde zu ergeben, wäre für ihn, für Runduchow-Pascha, sicherer, unentrinnbarer Tod gewesen. Er habe daher den verzweifelten Versuch machen müffen, in dem Anzuge eines gefallenen Feindes, in der Verkleidung eines Rofaken, angeblich als Ordonnanz Loris Melikows, sich durchzuschleichen, nötigenfalls sich durchzuschlagen, was denn auch, dank seiner vollkommenen Beherrschung der russischen Sprache und des Soldatenjargons sowie seiner genauen Kenntnis aller Personalien der dortigen russischen Offiziere, ihm glücklich, wenn auch auf großen Umwegen gelang, nachdem er sein ersmattendes Pferd gegen einen frischen Kosakengaul, dessen argsloser Reiter niedergestoßen werden nußte, hatte umtauschen können und, an einer der zu passierenden Ketten rastend, die Kenntnis der Parole und sogar geleitende Bedeckung sich ersichlichen hatte; vor Erreichung der letzten Kette hatte er dann die Bedeckung im Stiche gelassen und sich in die Büsche gesichlagen.

Hätte Kunduchow = Vascha nicht jene besondern Gründe gehabt, am 15. Oftober der Begegnung mit Loris Melikow auszuweichen, so wäre, das darf wohl behauptet werden, Erzerum sicherlich gefallen und befände sich heute, wie Kars, in den Händen Rußlands; denn lediglich auf die Wiederaufnahme der Thätigkeit Runduchow-Paschas ist es zurückzuführen, daß nach der Niederlage am Dewebojunpasse der demoralisierte Rest der türkischen Truppen Erzerum nicht aufgab. Hierauf bezieht sich die in derselben Unterredung von Kunduchow-Pascha gegebene Löfung eines zweiten rätselhaften Umstandes: Erzerum war nämlich nach jener Niederlage fast gänzlich, sogut wie thatsächlich geräumt worden; nur eine schwache, den Abzug der Besatzung notdürftig maskierende Rückhut war unter Runbuchow-Raschas Befehl zurückgelassen worden, sowie schwache Besatzungen der drei Forts der Oftfront, von welchen aus die Festung dermaßen eingesehen und beherrscht wurde, daß auf ihren Fall die Kapitulation notwendig hätte folgen müffen. So sehr war Erzerum geräumt und entblößt, daß einzelne Rosaken aus der Stadt, zum Erstaunen der Ihrigen, unangefochten Beute brachten, Zuckerhüte u. bgl. Bur schließlichen

Bewältigung des Plates wurde in der Nacht vom 9. auf den 10. November vorgegangen. General Heymann glückte es, das mittlere der Ostforts zu überrumpeln. Die beiden Nachbar= forts links und rechts hielten sich schon bereit, bei Tagesanbruch die weiße Fahne auszuhängen, und es schien keinem Zweifel zu unterliegen, daß gleichzeitig in der Front Kunduchow-Pascha vor der erdrückenden Übermacht zurückweichen werde. Statt beffen behauptete letterer gegen alle Erwartung feine Stellung, und General Heymann trat den Rückzug an; das überrumpelte Kort ward von seinen Nachbarn bombardiert und von Kunduchow = Lascha wiedergewonnen. Dieser Lor= gang, namentlich Aunduchow = Vaschas unforrektes Verharren in seiner unhaltbaren Stellung, ist vollkommen unbegreiflich geblieben, bis derfelbe nachstehende Lösung des Rätsels ge= geben hat. Er hatte nämlich bis zulett an die Hoffnung sich geklammert, daß durch Wiedereinrücken der zurückgezogenen Besatzung Erzerum noch weiter, bis zum Gintreffen fräftigen Entsates, werde gehalten werden können. Selbst in der Nacht vom 9. auf den 10. November habe er gegen alles Abmahnen der Seinigen bei diesem Plane beharrt und, wie er es im Rriegs= rate erläutert habe, beharren dürfen. Ginem andern Gegner gegenüber würde er freilich die Stellung aufgeben; gegen ben General Heymann aber, namentlich unter dem Obwalten gewiffer besonderer Umstände, dürfe er sie behaupten. Es komme dabei nicht sowohl in Betracht, daß bereits der Fürst Barjatinsti vor Seymann gewarnt habe: derjelbe sei höchstens im stande, eine Compagnie zu führen, selbst ein Bataillon dürfe man ihm nicht anvertrauen, weil er es aller Wahrscheinlich= keit nach ins Verderben bringe; vielmehr fei mit der vielberufenen "Tapferkeit" Heymanns zu rechnen, welche ihn blind= lings losgehen, voranfturmen und an steilen Wänden emporklimmen laffe, auch wo hart nebenan bequeme, unbesetzte

Straßen zur Umgehung der Terrainschwierigkeiten sich dar= böten, — mit jener "Tapferkeit" fei zu rechnen, welche ausnahmslos nur im Zustande alfoholischer Berauschung hervorbreche und keine Minute länger als diese währe. Berfliege der Raufch, trete Ernüchterung ein, jo laffe Heymann unaus= bleiblich zum Rückzuge blafen, wie günftig feine Stellung auch sein möge; und zwar könne nach der Größe des mitge= nommenen Alfoholvorrates und nach dem Momente seiner In= angriffnahme mit großer Genauigkeit der Zeitpunkt der Ernüchterung bezw. des Rückzuges vorausbestimmt werden; in casu habe er, Runduchow = Pascha, durch Rundschafter diese beiden Clemente der Gangart feines Gegners feststellen können, und er fei daher in der Lage, den Beginn der Rückwärtsbe= wegung auf Stunde und Minute vorauszusagen. Uhr in der Hand sei nun bei Beginn des Morgengrauens das feindliche Rückzugsfignal erwartet — und freudig begrüßt morben.

Wir haben diese beiden Zwischenfälle erwähnen müssen, weil sie Material bieten zur Beurteilung der Verdienste, welche Loris Melikow vor seinem Auftauchen auf der Weltbühne sich erworben hat. Indem er einen der tüchtigsten Offiziere, den nachmaligen Kunduchow Pascha, aus der russischen Armee herausdrängte und ins feindliche Lager trieb, und indem er andererseits einem der unfähigsten Generale Rußlands, Heymann, eine wichtige Stellung in der Kriegsleitung einräumte oder ihn doch in derselben duldete, hat er wesentlich dazu beigetragen, daß Erzerum, dieser strategisch so wichtige, das Euphratthal aufschließende Punkt, in die Errungenschaften des Krieges nicht mit eingeschlossen wurde. Inwieweit Loris Meslikow etwa durch zarte Rücksichten genötigt gewesen ist, mit Hormann zu rechnen, welcher in den Jahren 1862 und 1863

an dem Vorgehen gegen die Adighevolksstämme mit beteiligt gewesen ist, wird vielleicht von der Zukunft enthüllt werden.

Nachdem Loris Melikow für seine im Drientfriege ge= leisteten Dienste in den Grafenstand erhoben worden war und Gelegenheit gehabt hatte, an der Wolga, bei Unterdrückung der Wetsjankapest, die Welt durch seine phänomenale Uneigen= nütigfeit in Erstaunen zu setzen, sowie als Generalgouverneur von Charfow durch die "Milde" seiner Verwaltung und durch seinen Widerstand gegen den allgemein verhaßten Unterrichts= minister Grafen Tolstoi1, ward er nach dem Winterpalais= attentate (17. Februar 1880) mit diftatorischer Gewalt bekleidet, zunächst mittels Ukas vom 24. Februar als Präfes der "höchsten Erekutivkommission", welcher, wenn auch nicht formell, jo doch thatsächlich, die ganze Maschinerie der Staatsverwaltung unter= geordnet wurde, sodann als Chef des mit der "dritten Ab= teilung", der Geheimpolizei, vereinigten Ministeriums bes Innern. Graf Loris Melikow hat es verstanden, gleichzeitig auch die unbedingte Gunft des Publifums zu erwerben. Das Recept zur Erlangung der vom Herrscher und vom Bolfe gern er= tragenen imerhörten Allmacht war im Grunde ein sehr ein= faches. Bon bem burch eine ganze Reihe von Attentaten ein= geschüchterten Monarchen war die Zustimmung zu allem, was angeblich die "Sicherheit" der allerhöchsten Person vermehren follte, leicht zu erlangen. Der großen Menge wurde geschmeichelt, indem gleichsam in den seit Jahren allgemein und stereotyp gewordenen Ruf: "So kann es nicht bleiben" eingestimmt und durch gewiffe Theatereffekte die Erwartung eines völligen Syftemwechsels hervorgerufen wurde. Loris Melifows etwa 15 Monate währende wenn auch nicht formell, so doch that= fächlich alle Staatsgewalt in sich vereinigende Diftatur ist

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bgl. "Aus der Petersburger Gesellschaft" (3. Aufl., Leipzig 1881) II 295 ff.

aber, diefer Erwartung entgegen, keineswegs durch Ginführung irgendeines neuen leitenden Grundsates bemerkenswert gewesen - nach wie vor ward willfürlich und planlos von Kall zu Fall entschieden —, noch find irgendwelche durchgreifende Handlungen zu verzeichnen gewesen, vielmehr nur dem Bublikum genehme Versonalveränderungen (Ssaburow und Bunge an Stelle von Tolftoi und Greigh u. f. w.), teilweise Entleerung ber mit politisch Verdächtigen überfüllten Staatsgefängnisse (schon 1872 hatte man 73 462 politische Gefangene gezählt und bis 1874 nicht weniger als 18622 neuerdings nach Si= birien Verwiesene)1, sowie eine gang gelinde und nur teil= weise Lockerung des Censurmaulkorbes, welche jedoch genügte, um die Hoffnung auf das Herannahen einer neuen Ara zu erweden. Wie aus dem gewaltthätigen, habsüchtigen und verächtlichen Urmenier im Handumdrehen ein liberaler Meffias neuen Heiles geworden war, so ist - man gestatte den Vergleich — durch Schließung des alten Geschäftes und durch Eröffnung eines neuen aus mancher Courtisane eine fromme Stütze der Kirche geworden. Die in sich hohle Diktatur glänzte lediglich durch das Prestigium ihrer sozusagen virtuellen, aber nichts schaffenden Allmacht und durch die Erwartung gewisser grundstürzender Reformen, deren Durchführung man dieser Illmacht zutraute2. Die Spaten riefen es von den Dächern, daß die Verkündigung einer "Konstitution", zum wenigsten die Einberufung einer die parlamentarische Regierung vorbe-

<sup>1</sup> Bgl. "Aus der Petersburger Gesellschaft" II 295 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Bon wohlunterrichteter und beachtenswerter Seite ift über Loris Melikow also geurteilt worden: "Auch ich habe einen Augenblick, als er wie ein Meteor oder Deus ex machina aufstieg, Hoffnungen an sein Erscheinen geknüpft; doch sind sie sehr bald geschwunden, und das Resultat meiner damals ganz in der Nähe angestellten Beobachtungen war, daß Loris Melikow überhaupt ein Staatsmann in europäischem Sinne des Wortes nicht war. . . ."

reitenden Notabelnversammlung bevorstehe. Allen diesen Träusmen ist durch den Kaisermord vom 13. März 1881, durch die Thronbesteigung Alexanders III und durch dessen "Selbstscherrlichkeitsmanisest" vom 11. Mai ein Ende gemacht worden. Am 16. Mai erbat und erhielt der Graf Loris Melikow seine Entlassung; bis zu seinem am 22. Dezember 1888 in Nizza, im Alter von 62 Jahren, erfolgten Tode hat er sich durch nichtsvon der großen Menge der übrigen sterblichen Grasen untersschieden.

Rein Besonnener wird es im Interesse Ruglands beklagen, daß es dem Grafen Loris Melikow nicht beschieden gewesen ift, die ihm zugeschriebenen Reformpläne zu verwirklichen. Selbst wenn man die ihm untergeschobenen Pläne für die weisesten und herrlichsten der Welt hätte halten dürfen, so war doch Loris Melikow schwerlich der ihrer Durchführung gewachsene große Charafter. Was aber über die Natur diefer Plane verlautet hat, berechtigt zu der Meinung, daß selbst der her= vorragenoste Staatsmann der Welt nicht im stande gewesen wäre, sie zum Wohle der Nation ins Werk zu setzen. Ohne bier auf diese Frage näher eingehen zu können, mag nur kurz bemerkt werden, daß parlamentarische Regierung wenn über= haupt so lediglich einer sittlich hochgebildeten und civilizierten Nation zum Beile gereichen kann; daß aber ein sittlich ver= wahrlostes, rohes Volf, wie das russische, durch den Varlamentarismus in beschleunigtem Schritte abwärts, dem Berberben, einer alles zerstörenden Revolution entgegengeführt werden muß. Wäre es Loris Melikow vergönnt gewesen, zur Verwirklichung der ihm zugemuteten Plane zu schreiten, so war er des Nachruhmes sicher, das Werk Rjuriks zu Ende geführt zu haben. Daher mußte dem konservativen, die ruffische "Staatsidee" vertretenden Nationalismus jedes Mittel, der liberalisierenden Diktatur ein Ende zu machen, genehm fein.

Das einfachste aber und am direktesten zu diesem Ziele führende Mittel bestand offenbar in der Vernichtung des durch Einsschüchterung wieder liberal gewordenen Vollmachtgebers. So fügt sich die Schreckensthat vom 13. März sehr folgerichtig ein in die Kette der Attentate, welche von Erzwingung des Orientkrieges ab als Kundgebungen des panflawistisch=natio=nalistischen Villens zu gelten haben 1.

\* \*

Wenn auch beim Antreten seiner Wirksamkeit im großen Stile Graf Peter Schumalow weit entfernt gewesen ist, sich, wie Loris Melikow, die Nachrede gewaltthätiger Habgier zu= gezogen zu haben, jo konnte ihm doch nicht der Vorwurf er= spart bleiben, in frivol eigennütziger Weise, mit einem aus= gesprochenen Geschmacke an bespotischer, um ihrer selbst willen ausgeübter Herrschaft, der Befriedigung seines Chrgeizes nachgegangen zu sein. Es mag indessen schon hier betont werden, daß dieser Vorwurf sich nur auf die erste Periode der staats= männischen Thätigkeit des Grafen Peter Schuwalow bezieht und daß, nachdem er durch umfassende Erfahrung gereift war, er selbst wiederholt und unumwunden sein vormaliges Berhalten gemißbilligt hat. Zudem ift zu beachten, daß ge= rechte Beurteilung das Ansteigen zu reiferer Auffassung und zu gesegneterer Thätigkeit um so höher zu veranschlagen hat, als jolcher Veredelung die Überwindung schlimmer von der Umgebung großgezogener Instinkte vorangehen mußte, — aller der gewissenlos selbstfüchtigen Reigungen, wie sie an einem verderbten, despotischen Hofe besonders typisch in benjenigen Personen ausgebildet werden, welche das launenhafte Glück

<sup>1</sup> Bgl. "Wolfen im Often", in "Ruffisch-Baltische Blätter" (Leipzig 1886, Duncker & Humblot) I 27 ff.

bevorzugt und auszeichnet. Und zu den Bevorzugten dieser Welt hat Graf Peter Schuwalow gehört wie nur einer. Altester Sohn des hochangesehenen und beliebten Oberhof= marschalls, begütert, ausgestattet mit ungewöhnlich einneh= mendem Außern und mit felten feinem, scharffinnigem, rasch auffassendem und findigem Geift, hat Peter Schuwalow, wiewohl er wegen seiner außerordentlichen Begabung niemals zu dem engeren Kreise seines Monarchen gehört hat, dennoch im Sturmschritte die Staffeln der dienstlichen Ehren erklommen. Bereits im Alter von 27 Jahren war er Flügeladjutant, bei 29 Jahren Oberst, bei 30 Jahren General à la suite. Nach= dem er eine Zeit lang am Hofe Kaiser Napoleons III Militär= attaché gewesen war, wurde er im Alter von 31 Jahren zum Oberpolizeimeister von St. Petersburg ernannt (1858); schließlich war er während furzer Zeit Direktor des Departe= ments der allgemeinen Angelegenheiten im Ministerium des Innern. In diesen beiden letteren Stellungen, namentlich in derjenigen eines Oberpolizeimeisters, hat Graf Schumalow Gelegenheit gehabt, mit der Technif, wie man Volksmassen durch Agenten zu lenken habe, vertraut zu werden. Kaum hatte er das Alter von 37 Jahren erreicht, als ihm das Generalgouvernement der Oftseeprovinzen, das zweitvornehmste des Reiches, anvertraut murde (1864), ein Feld der Thätig= feit, welches gerade damals, nach Niederwerfung des polni= schen Aufstandes, die herrschende Partei des "ruffischen Staats= gedankens" sich zum Tummelplate ihres zerstörenden Größenwahnes ausersehen hatte.

Bei Übernahme dieses hohen Amtes nuß Graf Schuwalow der Verpflichtung, zweien Herren zu dienen, sich voll bewußt gewesen sein: einerseits seinem Monarchen, welcher ihm neben weiten Vollmachten die Weisung erteilt hatte, so zu handeln, daß man in den Provinzen mit ihm zufrieden sei; anderer-

feits dem Gewaltigen von der "Moskauer Zeitung", welcher das Gegenteil forderte: die Vernichtung, die Ginftampfung aller baltischen Eigenart. Zugleich konnte der Graf nicht verkennen, daß der letztere dieser Herren der wachsamere, strengere und zugleich mächtigere sei, während der scheinbar Gebietende leicht zu täuschen war. Demgemäß hat der geschmeidige Hofmann es mit unvergleichlichem Geschicke verstanden, die Sachlage so darzustellen, als könnten "die Provinzen", d. h. die überwiegende Menge ihrer Bewohner, die Letten und Esthen, nur dann "zufrieden" gestellt werden, wenn die Träger des baltischen Landesstaates und seiner geordneten Verhältnisse, die deutschen Ritterschaften und die städtischen Korporationen, zu Paaren getrieben und nach Möglichkeit ihres Ginfluffes beraubt würden. Und diefes frevle Spiel hat Graf Peter Schuwalow, wie unzweifelhaft feststeht: gegen fein besseres Wiffen, mit vollendeter Gewissenlosigkeit getrieben!

Um volles Verständnis für die Tattit des Grafen zu ge= winnen, muß man sich die von ihm vorgefundene Sachlage vergegenwärtigen. Unter seinem Vorgänger, dem wohlwollen= den und loyalen Generalgouverneur Baron Wilhelm Lieven, waren die baltischen Provinzen in das Stadium längstersehnter Selbstverjüngung eingetreten. Bis dahin war man bei dem notorischen Übelwollen der Reichsregierung nur bedacht ge= wesen, das Bestehende zu erhalten, und hatte es nicht wagen dürfen, durch Reformen daran zu rühren. Als aber bei der bedrohlichen Haltung des ruffischen Adels Alexander II im Herbst 1862, mährend eines Besuches in Livland, hatte burch= blicken lassen, daß er genötigt werden könnte, sich in den Schutz seiner getreuen baltischen Unterthanen zu flüchten, meinte man unter der Agide Lievens, eines der Vertrauten des Raisers, ohne Gefahr an das Reformwerk herantreten zu dürfen. Um die Agrarreform rasch zu allendlichem Abschlusse

zu bringen, ward zur fäuflichen Ablöfung der Bauernhöfe die Beihülfe der "Livländischen adeligen Güter-Areditsocietät" gewährt, nachdem sich erwiesen hatte, daß die "Bauernrentenbank" dazu nicht genüge. Besonders aber mit Einsetzung der "Bal= tischen Justizkommission" begann ein frisches, hoffnungsfreudiges, im gesellschaftlichen Verkehr, in den korporativen Versammlungen und in der Presse fräftig pulsierendes Leben, wie es dem aus dem polnischen Aufstande hervorgegangenen ruffiichen "Staatsgedanken" ein Grenel sein mußte. wurden Scharen von Agitatoren auf die baltischen Provinzen, vornehmlich auf Livland, gehetzt, um das Landvolk aufzustacheln, zu Außerungen der Unzufriedenheit und zu Wider= setzlichkeiten zu veranlaffen, um auf den Gutshöfen den "roten Hahn" heimisch zu machen, u. s. w. Es konnte nicht schwer fallen, Baron Wilhelm Lieven als unfähig zur Bewältigung dieser Unordnungen darzustellen und seine Abberufung zu be-Das war die Lage der Dinge, welche der neue wirken. Generalgouverneur, Graf Peter Schumalom, vorfand, als er im Januar 1865 in Riga eintraf und bald darauf eine Rund= reise durch das ihm anvertraute Gebiet antrat.

Überall, wohin er kam, vermaß er sich zuversichtlichst und mit Ostentation, dem Sengen und Brennen in kürzester Zeit ein Ende zu machen und Ruhe und Ordnung wiederherzustellen; als Retter wurde er freudig begrüßt; so auch in Dorpat auf einem Mittagessen, welches ihm vom örtlichen Vertreter der Ritterschaft gegeben wurde. Wesentlich anders aber hat sich nach Tische, in vertraulichem Gespräche, der den Grafen bez gleitende, seit langen Jahren beim baltischen Generalgouvernezment als "Beamter für besondere Aufträge" angestellte Adjuztant ausgelassen, ein wohlgesinnter Mann und vielersahrener, scharssinniger Kops. "Man irrt gewaltig", hat er zu dem Kreisdeputierten A. von M. gesagt, welcher sich zu ihm gesetzt

hatte, um ihn auszuholen, "wenn man erwartet, der Graf werde Ruhe und Ordnung wiederherstellen. Wozu sollte ihm doch wohl Ruhe und Ordnung nüten? Solange der Graf noch nicht alles erreicht hat, was einem Sterblichen erreichbar ift, werden Sie Ruhe und Ordnung nicht haben." Die Voraussagung ist aufs vollständigste eingetroffen. Während ber ganzen Zeit der Verwaltung des Grafen Schumalom ift das Land beständig in Atem erhalten worden: sollte die Ritter= schaft eingeschüchtert und zu irgend einer in die Augen fallen= den Nachgiebigkeit bewogen werden, so brannte es und zogen scharenweise Bauerndeputationen nach Petersburg, den Plat vor dem Winterpalais zu füllen; wollte der Graf als Retter erscheinen, so brannte es nicht und die Deputationen wurden scharf zurückgewiesen oder gingen gar nicht ab: es war ein beständiges Auf- und Abwiegeln, eine künstlich geschürte und unterhaltene Unruhe. Dabei löste ein extraordinärer Landtag den andern ab, zu zweien jährlich u. s. w.

Während eines dieser Landtage hat der Graf nicht umshin gekonnt, das Künstliche der ganzen Bewegung selber zuszugeben. Es war im Jahre 1865, während des sogenannten "Justizlandtages", als zum Ausgange eines seiner Routs der Graf eine größere Zahl seiner Gäste veranlaßte, noch über die gewöhnliche Stunde in einem Nebensalon des Rigaer Schlosses zum Geplander zusammenzubleiben. Es war auf ein hochpolitisches, stimmungmachendes Gespräch abgesehen. Zu bewundern war es, mit welcher im Handumdrehen erslangten Ortssund Sachkenntnis und mit welcher Dialektik versucht wurde, altgedienten Landesbeamten "ein Loch in den Kopf zu reden" und sie zu bewegen, unheilvollen Regierungszvorlagen beizustimmen. Als der Graf schließlich denn doch erkennen nußte, daß der überwiegenden Geschäftskenntnis nicht beizukommen sei, nahm er seine Zussacht zu dem Ausrusse:

"Sagen Sie, meine Herren, was Sie wollen, jo werden Sie doch zugeben müffen, daß die von Ihnen verteidigten Zustände feine befriedigenden sind; andernfalls würden nicht beständig Scharen klageführender hiesiger Bauern vor dem Winterpalais anzutreffen fein." "Geftatten Sie, Erlaucht", nahm jest einer der Unwesenden das Wort, "einen kürzlich erlebten Vorfall mitzuteilen, aus welchem deutlicher und getreuer als aus jenen Klagen die wahre Meinung der Leute sich erkennen läßt. In bem ersten Gasthofe Pffows übernachtend erlebt es ein Gutsbesitzer des werroschen Kreises, Herr von S. zu R., daß vor seiner Stubenthür, im Korridor, den man ihnen als Schlafstelle vermietet hatte, zwei esthnische Fuhrbauern ihr Nachtlager aufschlagen und vor dem Einschlafen miteinander plaudern. »Alls ich heute bei Isborfk vorüberkam«, hebt der eine an, »ift mir, wie schon des öftern, der Gedanke aufgestiegen, mich dort anzukaufen; der Boden ist überaus fruchtbar, die Lage trefflich und das Land für Spottpreise zu haben; aber ich kann mich nicht dazu entschließen.« »Genau so geht es auch mir«, erwiderte der andere, »es muß hier irgend ein Übel herrschen; bei aller Fruchtbarkeit des Bodens sieht man nur ärmlich bestandene Felder, halbverhungertes Vieh, elende Pferde, zerlumpte, notleidende Bauern, und die Bauernhöfe brohen mit Einsturz; es muß hier irgend ein Übel herrschen.« »Und die Herrenhöfe gar«, fügte der erste hinzu; »eine Sünde und Schande ist es, wie sie im Verfall und in der Verlumpung verlassen dastehen; da wohnt niemand außer dem versoffenen Verwalter, welcher die Bauern schindet und den Herrn bestiehlt und sich sonst um nichts kümmert. Da sieht es doch bei uns daheim anders aus; da wohnen die Herren auf ihren Gütern und wirtschaften, so gut sie es verstehen und können, und alles ist in Ordnung und in der Reihe, und von Jahr zu Jahr wird es besser und stattlicher.« »Und nicht nur für

sich selbst forgen die Herren daheim«, ergänzte der zweite, » auch unsereinem stehen sie mit Rat und That bei, wo unser Wit nicht ausreicht und wir des Beistandes bedürfen; und wieviel Zeit opfern sie zum Rechtsprechen und zu anderm Landesdienste!« Pause. »Ich meine«, nimmt der erste das Gespräch wieder auf, Des liegt daran: hierzulande scheint es fein Gesetz zu geben; darum kann es wohl auch keine Ordnung geben; darum muß alles verfallen und verlumpen.« »Du hast offenbar das Ilbel entdeckt«, bestätigte der zweite, »kein Geset giebt es hier. Wenn wir unfer heimisches Gesetz mit herübernehmen könnten, dann ließe sich hier gut leben. « So, Erlaucht, denken die hiefigen Bauern, und fo reden sie aus freiem Antriebe. Reineswegs ist es Ausdruck der Volksmeinung, was von denen vorgebracht wird, die man zum Winterpalais treibt." Der Graf ichien keine Reigung zur Fortsetzung des Gespräches zu verspüren; man brach auf. Aus dem Vorsaale von der Begleitung einiger Honoratioren zurückkehrend, erblickte der Graf den Erzähler; raschen Schrittes ging er auf diesen zu, faßte ihn an den Armen und sprach erregt und eindringlich: "Sie haben vollkommen recht, ich muß es Ihnen zugeben. Die hiefigen gefetlich en 3u= stände find in der That befriedigende, aber fie follen nicht fortbestehen. Man beachtet hier zu wenig die Schwierigkeiten, mit denen ich in Petersburg zu rechnen habe. Im eigenen Interesse thäte man gut, auf diese Schwierigkeiten mehr Rücksicht zu nehmen."

Mit andern Worten: "Ich, der Graf Peter Schuwalow, bin der einzige, der euch, falls ihr meinen Weisungen strictissime folget, vor völligem Schiffbruche zu bewahren vermag. Wollt ihr mir widerstreben, so möge euer Geschick euch ereilen. Nur so, wie ich es für möglich erachte, kann noch einiges gerettet werden." Diese im Munde eines mächtigen Despoten

fehr wirksame und überzeugende Darstellung hätte bei ihrer häufigen und geschickten Wiederholung ihre Wirkung schwerlich verfehlt. Bei ihrem bewährten praftischen, realpolitischen Sinne hätten die Ritterschaften ohne Zweifel unter den Übeln das fleinere zu wählen und mit dem Grafen Kompromisse abzuschließen verstanden, welche ihn befriedigten und das Land nicht allzuhart schädigten. Allein auf Grund jener Darstellung und mit Zuhülfenahme gewisser Nebenargumente (Brandstiftungen, Widersetlichkeiten u. f. w.) hätte der Graf ohne Zweifel eine genügende Verballhornung des Justizreform= projektes, ein hinreichend aberwitiges Entschädigungsgeset, eine hinreichend widersinnige Gemeindeordnung u. f. w. durch= brücken können. Auf seine Beredsamkeit allein aber hat sich ber Graf nicht verlaffen; er hat gemeint, es versuchen zu follen, auch noch in anderer Weise das Selbstwertrauen der Ritterschaften herabzuseben, die Grundlagen der Selbstichätzung ihres Wertes zu erschüttern. So hat es z. B. nicht genügt, nach dem Willen des Grafen die unfinnigen Entschädigungs= bedingungen zu votieren, welche thatsächlich bewirfte Melio= rationen dem abziehenden Pächter auch nicht annähernd vergüteten, bemjenigen aber, welcher bas Pachtgut ausgesogen hatte, noch eine Prämie dafür, auf Kosten des ohnehin beraubten Besitzers, gewährten, sondern es mußte durchaus dieses Geset auch noch mit rückwirkender Kraft votiert werden, und zwar so, daß die Last der Rückwirkung nicht gemeinsam von ber ganzen Ritterschaft, sondern durchaus vom einzelnen Ge= schädigten allein getragen werde, follte fie ihn auch ruinieren. Auf diese lettere Klausel murde durchaus gehalten, weil man, wie es hieß, andernfalls den Gesetzesvorschlag nicht würde burchbrücken können. Die Ritterschaft mußte sich also sagen laffen: man könne es ihr nicht zutrauen, daß sie in korpora= tiver Hingebung bereit sein werde, ein unvermeidliches Opfer Rugland unter Alexander III.

gemeinsam zu tragen; viel eher werde man sich bereit finden laffen, einzelne Mitbrüder zur eigenen Sicherheit abzuschlachten. Endlich wurde noch darauf gehalten, daß diefer entsetliche Gesetzvorschlag einstimmig, per Acclamation, ohne Widerspruch, votiert werde, was ja nicht ausführbar sein konnte, ohne Widersprechenden die Redefreiheit zu escamotieren. langte doch der Graf folcher Art, wie es schien, in diesem Falle wie in andern alles, was er brauchte. Dem Moskauer Gewaltigen hatte er Trophäen vorzuweisen: nicht nur gesetzliche Bestimmungen, welche die Zersprengung des livländischen Landesstaates bewirken oder doch anbahnen sollten, sondern auch handgreifliche Beweise unterwürfiger Selbstverstümmelung; dem Monarchen gegenüber konnte behauptet werden: so sehr sei es ihm gelungen, "die Provinzen zufriedenzustellen", daß man per Acclamation, mit Enthusiasmus seinen Vorschlägen zustimme.

Und dennoch find die Erfolge des Grafen nur scheinbare gewesen; denn nach Jahresfrist hat die livländische Ritterschaft zu jenem rückwirkenden Entschädigungsgesetze die erforderliche Ergänzung hinzuvotiert, wonach die Lasten der Rückwirkung gemeinsam, aus der Ritterkasse, zu bestreiten seien. Hierdurch wie in dem beständigen Kampfe der zwei nachfolgenden Jahrzehnte ift zur Genüge erwiesen worden, daß man lediglich der Gewalt und brutalen Übermacht weiche, ohne jedoch es zu verfäumen, jeden Juges Breite nach Kräften zu verteidigen, und ohne an Selbstachtung, an Ausdauer und am Glauben an eine verdiente bessere Zukunft eingebüßt zu haben. Anderer= seits haben weder die vom Grafen Schuwalow geforderten noch später ähnliche den Provinzen aufgezwängte Bestimmungen ihren Zweck: die Bevölkerung in sich befehdende Lager auseinanderzusprengen, erreicht. Vielmehr ist nach bald fünf= undzwanzigjähriger Drangfalierung das Land zu einer Ginheitlichkeit gelangt, wie solche wohl noch nie in so hohem Grade in den baltischen Provinzen bestanden hat: Einheitlichsteit von Deutschen und Undeutschen in der gleichen Empsinsdung des Druckes und der empörenden Vergewaltigung von Stadt und Land, Einheitlichkeit in Anerkennung der Verspssichtung, in gemeinsamem passiven Widerstande auszuharren, um einer bessern Zukunft würdig zu bleiben.

Bei der vorstehenden Darstellung ist es keineswegs überfehen worden, daß sich auch eine andere, dem Grafen Veter Schuwalow, genauer feiner baltischen Verwaltung, günstigere Anschauung darbietet: daß nämlich Graf Schuwalow sich keineswegs durch Rücksichten des Ehrgeizes und durch despotische Gelüste habe leiten lassen beim Vorgehen gegen die baltischen Provinzen, sondern daß er lediglich das Interesse dieser Provinzen selbst im Auge gehabt habe und nur bestrebt gewesen sei, soviel, als bei den obwaltenden Gefahren nur irgend möglich war, von ihrer Eigenart und ihrem politischen Besitze zu retten; das aber sei nur möglich gewesen, wenn man sich gewisse Einbußen, gewisse mißliebige "Reformen" gefallen ließ; und um die rettende Bereitwilligkeit zu lettern herbeizuführen, sei es unerläßlich gewesen, dem konservativen Sinne der Ritterschaften mit draftischen Mitteln entgegenzutreten. Es wäre gar erwünscht, wenn sich derart "alles 31m Beften" tehren ließe; leider ift es unmöglich. Denn wenn es sich nur um zeitgemäße Reformen gehandelt hätte, so würde Graf Schuwalows Scharffinn auf den ersten Blick erkannt haben, daß dazu gerade damals, wie erwähnt, übermäßige Neigung vorhanden war, welche allenfalls der Zügelung und Lenkung, keineswegs aber brutaler Anspornung bedurfte: auf bem Landtage geboten die "Liberalen" über eine durchaus maßgebende Mehrheit. Dazu aber kommt noch — und das ist es hauptsächlich, was zur abfälligen Beurteilung der baltischen Verwaltung des Grafen Schuwalow berechtigt —, daß in der Folgezeit Graf Peter Schuwalow selbst wiederholt und ausdrücklich es bekannt hat, wie schmerzlich er es bedauere, in seiner damaligen Unersahrenheit die baltischen Provinzen so außerordentlich fassch behandelt zu haben. Nicht nur daß er dieses Vefenntnis wiederholt offen abgelegt hat, sondern er hat sich, bei jeder sich darbietenden Gelegenheit, die redlichste Mühe gegeben, die Vergangenheit vergessen zu machen, indem er, sei es offiziell, im "Ostseekomitee", im Reichsrate zum Schuze der Provinzen eintrat, sei es privatim, ihren Verstretern ziederzeit mit Kat und That und Fürsprache zur Seite stand.

Indessen hat sich diese bessere Ginsicht und diese Wohlgeneigtheit für die baltischen Provinzen nicht sofort nach feiner Erhebung zum Chef der Geheimpolizei beim Grafen Schuwalow eingestellt. Roch während zweier weiterer Jahre haben diese Provinzen die schwere Hand des Grafen empfinden müssen. Dann erfolgte der Umschlag - eine Wandlung nicht nur in betreff feiner Stellungnahme zu den baltischen An= gelegenheiten, sondern in weiterm Sinne hinsichtlich seiner gesamten staatsmännischen Anschauungen. Es ist ja selbst= verständlich, daß es noch geraumer Zeit bedürfen wird, bis genaue Renntnis über alle Ginzelheiten dieser Wandlung er= langt werden fann, über alle die Erlebnisse, Kämpfe und Erfahrungen, welche diese Wandlung herbeigeführt haben. Indessen dürfte es schon jest erlaubt sein, an der Hand ge= wiffer Unzeichen und Symptome Vermutungen über den Ent= wickelungsgang des Grafen Beter Schuwalow aufzustellen.

Wie ehrenvoll und machtverheißend auch seine Erschebung zum Chef der Geheimpolizei war, so mußte des Grasen Stellung doch eine gar dornenvolle sein. Nach allen Seiten hatte er, um sich zu behaupten, auf seiner Hut zu

fein: hier mit Oftentation seinen Gifer zu bekunden, dort burch Gefälligkeiten und Zugeständnisse Gifersüchteleien zu beschwichtigen, noch andern gegenüber tödlichen Saß unschädlich zu machen. Des Monarchen Vertrauen mußte erhalten und, den sich mehrenden Anfeindungen gegenüber, in steigendem Maße erworben werden durch unermüdliche Attentatriecherei und raftlose Jagd auf Attentäter - ein Geschäft, welches, gleichsam mit Sulfe von Statisten und Freiwilligen, kunftvoll in Scene gesetzt und schwungvoll betrieben wurde 1. Marmor= und im Anitschkowpalais wollte man wissen, daß bie Anbahnung der neuerdings zwischen Rußland und Deutsch= land herzlich gewordenen Verhältnisse auf den Grafen Veter Schuwalow zurückzuführen fei, und man fuchte jeden Unlaß zu benuten, um ihn zu verderben; es fehlte nicht viel, jo hätte infolge der Hungersnot von 1867 bis 1868 der Sturz des Ministers des Innern, des Grafen Walujew, den ihm eng verbündeten Chef der Geheimpolizei mit in die Tiefe

<sup>1</sup> Eine dieser Romödien hat man in den Sand der vor den Thoren Rigas belegenen Musterferme Saffenhof des Manufakturrates Thilo verlaufen laffen: die Spur einer angeblich entsetzlichen, gegen das allerhöchste Leben gerichteten Berschwörung wurde zulest auf einen englischen Aderfnecht geleitet, welcher jur Bedienung gemiffer neuer Geräte fürglich durch einen englischen Lieferanten bezogen worden mar. Geheimnisvolle Beobachtung des Mannes hatte schließlich zu voller Klarheit gebracht, daß berselbe in seiner Specialität wohlerfahren, im übrigen aber burchaus stumpffinnig sei. Der Feinhörigkeit des örtlichen Gendarmeriechefs war es flar, daß die "Sache" nunmehr feinen weitern Zweck habe, und er beantragte beim Gouverneur ihre Niederschlagung. Diefer aber, der geiftreiche und übereifrige herr von Lysander, wünschte den vom faffenhoffchen Flugfande etwa ausstrahlenden Berzweigungen der Verschwörung weiter nachzugehen. Der amtliche Meinungskonflikt wurde vom Grafen Schuwalow zu Ungunften des Gouverneurs entschieden, "weil die baltischen Provinzen überhaupt keinen Boden für staatsgefährliche Unternehmungen barbieten". In seinem frühern Stadium hatte Graf Schumalow es schwerlich gewagt oder doch nicht für opportun gehalten, sich offiziell so günstig über die baltischen Provinzen auszusprechen.

geriffen. Um ichwierigsten aber mochte biefes lettern Stellung gegenüber dem Moskauer Wespenneste sein, den Katkow, den Uffakow, den Sjamarin gegenüber, welche nicht nur die "öffentliche Meinung" — wenn von einer solchen in Rußland geredet werden fann - fabrizierten und unbedingt beherrschten, sondern auch über schwer zu befämpfende Einflüsse der nächsten Umgebung des Herrschers verfügten; um so schwieriger muß es, gerade in dieser Richtung, gewesen sein, aus den klippen= reichen Pfaden lavierend sich herauszufinden, als dabei mit schwer vorauszusagenden Launen zu rechnen war, der "öffent= lichen Meinung", die man zu schonen hatte, gelegentlich vor den Kopf gestoßen werden mußte, u. f. w. Es wird eine dankbare, aber gar schwierige Aufgabe des fünftigen Biographen Schuwalows fein, dieje nie ruhenden Kämpfe gegen von allen Seiten zugleich die Eriftenz bedrohende Gefahren mit hinlänglicher Naturwahrheit und Farbenfrische darzustellen.

Wenn man die Natur dieser Lage betrachtet, in welcher der Graf Schuwalow mährend der ersten Jahre seiner einfluß= reichen Stellung fich befand — in der Lage etwa jener Mutter, welche den verfolgenden Wölfen eines und das andere ihrer Kinder hinwerfen mußte, um die übrigen zu retten -, so wird man hinsichtlich gewiffer aus dieser Zeit stammender Alte des Grafen geneigt sein, "Milderungsgründe" zuzuge= stehen, und man wird nicht das Herz haben, Steine der Berurteilung auf sein Grab zu türmen. Um so mehr ist man berechtigt, solchen bedauerlichen Alten gegenüber die Ent= ichuldigung der Zwangslage gelten zu laffen, als Graf Schuwalow, sobald er allen seinen Widersachern den Fuß auf den Nacken gesetzt und die Sände vollkommen frei bekommen hatte, als er seit diesem Zeitpunkte nicht den mindesten Zweifel über jeine wahre Gesimming, welche nun sich frei und rücksichtslos äußern durfte, hat auffommen laffen. Es foll versucht werden,

diesen Zeitpunkt der Befreiung näher zu bezeichnen. Vorher scheint es angezeigt, zwei Thatsachen zu erwähnen, welche ewige Schatten über dem Andenken des Grafen zurücklassen müßten, wenn nicht seine Zwangslage mit berücksichtigt werden dürfte.

Die eine dieser Thatsachen ist die willfürliche unter Schuwalows Mitwirfung 1867 erfolgte Auflösung der St. Betersburger Landschaft (semstwo) und die despotische Maß= regelung ihrer verdientesten Glieder. Ihre Missethat hatte in nichts anderm bestanden als in richtiger und geistreicher Aus= deutung und in Benutung des Landschaftsstatuts zu so hingebender und erfolgreicher gemeinnütziger Thätigkeit, daß es im Reiche Stil zu werden anfing, diesem wahrhaft glänzenden Beispiele nachzueifern. Da nun aber eine jede freie, nicht direft von der Bureaufratie des Staatsbeamtentums ausgehende, schaffende Thätiakeit dem Katkowichen absolutistischen "Staatsgedanken" ein Greuel war, jo mußte dieser "Unordnung" energisch ein für allemal ein Ende gemacht werden, und wohl oder übel mußte Graf Schuwalow fünf gerade fein laffen und dazu die Hand bieten. Es war der Aufang zum Ende jeder gesegneten landschaftlichen Thätigkeit im Reiche.

Die andere jener Thatsachen ist die den baltischen Ritterschaften mit den schärssten Pressionsmitteln zugemutete. Deseavouierung des geborenen Livländers W. von Bock, welcher zu Anfang des Jahres 1867 in Deutschland die Beröffentslichung seiner zuerst anonym erscheinenden "Livländischen Beiträge" begonnen hatte. In diesen zwanglosen Heften gesichah in prägnanter Weise die Gegenüberstellung der baltischen wohlverbrieften und durch Berdienste bewahrten Landesrechte einesteils und andernteils der frechen publicistischen Angrisse gegen diese Rechte sowie ihrer administrativen Vergewalstigungen. Noch hatte der Verfasser keinen Anlaß gehabt, die

Anonymität abzulegen, als bereits in den ersten Monaten des Jahres 1867 der derzeitige Generalgouverneur der Oftseeprovinzen, General Albedinfki, durch den Grafen Schuwalow eine briefliche Anregung folgenden Inhaltes erhielt: entweder müsse der mutmaßliche Verfasser jener Publikationen, Herr von Bock, nach Wjatka verschickt ober in Deutschland prozefsiert werden, oder aber die livländische Ritterschaft habe ihn zu "desavonieren". Bon dem derzeitigen, darüber fondierten livländischen Landmarschall G. von Lilienfeld erhielt der Generalgouverneur nachstehenden Bescheid: 1. mit Wjatka dürfe es wohl gute Wege haben, da die Auslieferung des Herrn von Bock mehr als fraglich sei; 2. seine Prozessierung in Preußen dürfte im Erfolge zweifelhaft, sicherlich aber, bei ber Öffentlichkeit des dortigen Gerichtsverfahrens, dem Herrn von Bock gang befonders willkommen sein, da seine Beschwerden durch die Zeitungsberichte viel größere Verbreitung als in ihrer Broschürenform erhalten würden; 3. auf Grund einer anonymen Broschüre eins ihrer Mitglieder zu besavonieren, würde der Ritterschaft füglich nicht zugemutet werden können, und zwar um jo weniger, als einerseits keinerlei Solidarität zwischen dem Vorgehen des Verfassers und der Ritterschaft vorläge, und als andererseits der wesentliche Inhalt seiner Beschwerden auf Wahrheit beruhe; keinesfalls aber werde er, der livländische Landmarschall, einer solchen Desavonierungs= zumutung jemals seine Mitwirkung leihen. Bis zum August 1868 hat man die Sache auf sich beruhen lassen. Inzwischen hatte Herr von Bock sich der Anonymität entkleidet und nicht nur in den "Livländischen Beiträgen", sondern auch in der Tagespresse erklärt, 1. daß er in den preußischen Unterthanen= verband eingetreten sei und aus der livländischen Adelsmatrikel ausscheibe; 2. daß er niemandes Abgesandter, Bevollmächtigter ober Beauftragter sei; daß er namentlich von keiner Körper=

schaft oder Partei in den deutschen Oftseeprovinzen Rußlands in irgendwelcher Form einen Auftrag oder gar eine Subven= tion zu publicistischer oder sonstiger Wirksamkeit erhalten habe; daß er vielmehr alles seit dem Verlassen der Heimat (November 1866) Gefprochene, Gefchriebene oder Gethane auf eigene Kosten gesprochen, geschrieben und gethan habe. 28ährend dessen hatte die moskauer Publicistik ihre Hetze mit ver= mehrtem Eifer und in verschärfter Tonart fortgesett, und der Regierung war es, namentlich von Sjamarin, in drohender Weise zum Vorwurfe gemacht worden, daß von baltischer Seite noch immer kein Widerruf erfolgt sei. Drohungen gegenüber hat nun Graf Peter Schuwalow nicht umhin gekonnt — nicht leichten Herzens, darf wohl ange= nommen werden — im Berbste 1868 die Desavouierungs= pression wieder aufzunehmen und mit kaum zu ertragendem Hochdrucke wirken zu lassen. Frren wir nicht, so wurde der Ritterschaftsvertretung in sichere Aussicht gestellt, daß im Beigerungsfalle ber gefamte Großgrundbesit auf legislativem Wege geschädigt werden würde. Db des Grafen Schumalow Scharffinn es schon damals erkannt haben mag, daß der Moskowiter Wunsch: die Ritterschaften durch Verleitung zu politischer Selbstschändung empfindlicher als durch irgendwelche äußere Vergewaltigung zu verwunden, ja tödlich zu treffen, — daß diefer Wunsch keinesfalls in Erfüllung geben werde, selbst dann nicht, wenn versucht würde die geforderte Desavouierung zu erpressen, wie unter der Folter Geständnisse erzwungen werden? Jedenfalls ist es Thatsache, daß in zwiefacher Hinsicht das Gegenteil des von Moskan Angestrebten durch die Pression bewirkt worden ist. Denn eines= teils wurde durch die meisterhaft redigierte Gesamterklärung ber vier baltischen Ritterschaften der Verfasser. der "Livlänbischen Beiträge" keineswegs desavouiert, sondern von den

Feinden des rufsischen Reiches unterschieden und ihnen gegensübergestellt, und wurde zugleich durch Betonung der rechtlichen Sonderstellung der baltischen Provinzen der Inhalt der "Livsländischen Beiträge" gebilligt. Andernteils erschien alsbald, im Anschlusse an jene mißlungene Aftion, ja als direkte Folge derselben, die "Livländische Antwort an Juri Ssamarin" vom Professor C. Schirren, welcher gegenüber der Pression den Standpunkt des unbedingten non possumus vertreten hatte und nun in überall zündender Rede den baltischen Patriotissmus so wirksam, wie noch nie vormals geschehen, zu bewußtem und unverbrüchlich standhaftem Festhalten an den unveräußerslichen Gütern der Heimat aufrief.

Nicht lange darauf stand Graf Peter Schuwalow als offenkundiger Freund und Beschützer der baltischen Provinzen da; ja er hielt darauf, seine Vorliebe für seine Schützlinge mit Oftentation an den Tag zu legen. So hat er z. B. einst, nach dem formellen Schlusse einer Oftseekomitee-Sitzung, den versammelten Bürdenträgern die "Russischen Bekehrungen" vorgezeigt und anempfohlen, mit dem Huche gesagt und Se. Majestät habe sich sehr zusrieden geäußert. In diesem vom Grasen Schuwalow empfohlenen Buche werden aber alle bestlivländischen Positionen, wie sie nur je in den "Livländischen Beisträgen" vertreten worden, von dem Verfasser dieser letzteren unentwegt fortvertreten!

Der Umschlag also war ein vollständiger. Nicht mehr hatte der Graf gegen widrige Winde zu lavieren, nicht mehr durch Kompromisse seine Existenz zu fristen. Von keiner Seite mehr wurde seine unbedingte Macht, die innere und äußere

<sup>1</sup> In der zweiten vermehrten Auflage unter dem Titel "Staats= firchentum in der Sackgasse", von Woldemar von Bock (Leipzig 1876).

Politik des Reiches selbständig zu lenken, angezweifelt, geschweige denn angefochten: die Allmacht "Peters IV" war eine unbestrittene. Der Zeitpunkt dieses Umschlages dürfte mit dem vom Grafen an den Raiser erstatteten Bericht zusammen= fallen über die zwischen dem Thronfolger und dem Afjakow= schen Lager bestehenden Beziehungen, bei deren Fortführung die Sicherheit weder des Reiches noch der allerhöchsten Verson gewährleistet werden könne. Von diesem Augenblicke an mußte männiglich erkannt werden, daß alle gegen den Grafen Schuwalow gerichteten Angriffe nur ihren Urhebern verderblich werden konnten. Die Richtung, in welcher er seine Allmacht ausgeübt hat, und die Umstände, welche ihr ein Ende gemacht haben, brauchen hier nicht weiter bezeichnet zu werden; ihre jedermann geläufige Kenntnis ift, zum Überflusse, durch die Nekrologe der Tagespresse neuerdings aufgefrischt worden. Die bem Grafen Beter Schuwalow gezollte Anerkennung ift eine allgemeine; selbst die russische Presse hat sie ihm nicht vor= enthalten können, nachdem sie ihn so arg angefeindet hat. Dennoch scheint es nicht überflüssig, am Schlusse dieser Erörterung hervorzuheben, daß jedes Ding mehr als eine Seite der Beurteilung darbietet, je nach dem Standpunkte des Betrachtenden.

Die erste Periode der öffentlichen Wirksamkeit des Grafen Peter Schuwalow ist vorwiegend den baltischen Angelegensheiten gewidmet gewesen. Sine wahrhaft unbefangene, von den Leidenschaften des Tages nicht mehr beeinflußte Würdisgung dieser Thätigkeit wird zu wesentlich anderem Ergebnisse gelangen, je nachdem das specifisch baltische oder das specifisch russische Interesse in den Vordergrund gerückt wird. Die baltischen Provinzen müssen es, trop aller vom Grafen erstahrenen Drangsalierungen, ihm doch Dank wissen, daß er durch seine Schaukelpolitik damals den Ansturm gegen ihren

rechtlichen Bestand hintangehalten und ihnen zwei Sahrzehnte ber Entwickelung gewährt hat. Wäre damals - als die Ugrarreform noch nicht zum Abschlusse gelangt war, als manche der künstlich zwischen dem Deutschtume und dem Landvolke hervorgerufenen Gegenfäte noch nicht wie heute ausgeglichen waren, als noch nicht wie heute ein Zug von gemeinsamem Pa= triotismus alle Schichten der Provinzen zu einigen begonnen hatte — über sie mit der heutigen Wucht der Sturm her= eingebrochen, so wäre es, aller Wahrscheinlichkeit nach, ein für allemal um die baltische Eigenart geschehen gewesen, wäh= rend heute an ihrer Erhaltung noch nicht verzweifelt wird. Dagegen ist vom Standpunkte des ruffischen Staatsinteresses in den Vorwurf einzustimmen, welchen der Graf, als er zu höherer Reife gelangt war, so oft gegen sich selbst erhoben hat: nicht genug die Eigenart der baltischen Provinzen ge= schützt, nicht genng ihre organische Entwickelung gefördert, nicht genug beigetragen zu haben, dem Reiche sein wertvollstes Juwel in ungeschwächtem Glanze zu bewahren.

Aus der zweiten Periode der öffentlichen Thätigkeit des Grafen Peter Schuwalow strahlt vor allem sein hervorragens des Verdienst um die Erhaltung des europäischen Friedens im Jahre 1878 entgegen — oder, was damit gleichbedeutend ist: sein Verdienst um die Erhaltung des Russischen Reiches in seinem Vestande. Denn es kann wohl keinem Zweisel unterliegen, daß bei der damaligen Erschöpfung Russlands, bei der gleichseitigen Unsertigkeit der französischen Rüstungen und bei dem obwaltenden Stande der öffentlichen Meinung Europas Russland gegenüber das schließliche Ergebnis eines allgemeinen Arieges kein anderes gewesen wäre als die Zurückdrängung Russlands hinter die Linie Narwa-Dünaburg-Taganrog d. h. seine Beschränkung auf das eigentliche Großrussland und auf die östslichen Gebiete. Es ist eine weitverbreitete Anschauung, daß

auch Europa dem Grafen Schuwalow wegen dieser friedenserhaltenden Thätigkeit zu ewigem Danke verpflichtet sei; und diese Anschauung wird sich erhalten, solange es der europäisichen Diplomatie gelingt, die russischen Chauvinisten zu bänstigen und Rußland den Frieden aufzuzwingen. Wenn aber Rußland die ihm vom Grafen Schuwalow ausgewirkte Frist zu gesegneter staatlicher Entwickelung nicht benutzen und thörichterweise Europa zur Abrechnung veranlassen sollte, wenn dann unter schwierigeren Verhältnissen das wird durchsgesührt werden müssen, was müheloser schon im Jahre 1878 hätte geschehen können, dann werden vor den Augen Europas die Verdienste des Grafen Peter Schuwalow um Erhaltung des Friedens in anderem Lichte erscheinen.

## Die familie Uksakow.

1.

Das zu Ende des Jahres 1888 in Moskau veröffentlichte Buch "Jwan Sergejewitsch Aksakow in seinen Briefen" (zwei Bände, 1839 bis 1848 und 1848 bis 1851) gehört zu den bemerkenswertesten Erscheinungen der neueren russischen Litteratur; litterargeschichtlich ist dasselbe wichtiger als irgend eine seit zwanzig Jahren in russischer Sprache publizierte Schrift. Und das in doppelter Rücksicht.

Die neuere politische Geschichte Rußlands steht mit der litterarischen Bewegung dieses Landes und Volkes in so engem Zusammenhange, daß die eine nicht ohne die andere verstanden werden kann. Der das Rußland Alexanders III beherrschende Gedanke ist derjenige der nationalen Abschließung und Ausschließlichkeit, diesen Gedanken aber hat die St. Betersburger Regierung von einer litterarischen Partei, derjenigen der fogenannten Slavophilen, übernommen. Die Ge= schichte der Slavophilenpartei steht wiederum mit den Geschicken der Familie Aksakow in unauflöslichem Zusammenhange. Nicht als ob Afsakow der Vater oder einer seiner Söhne der Begründer der Schule gewesen wäre. Stellung kommt anerkanntermaßen dem Dichter Chomjäkow zu, den die Affakow stets als ihren Meister angesehen haben. Un Einfluß und propagandistischer Thätigkeit haben diese Schüler den früh verstorbenen Meister indessen weit überragt. Sie haben sein System im einzelnen ausgebildet, aus dem= selben politische Folgerungen gezogen, die dem Urheber weit ablagen, - sie haben Chomjäkows Gedanken weiteren Rreisen zugänglich gemacht und der Ausführung wie der Entstellung und Übertreibung derselben wirksamer vorgearbeitet, als sie felbst gewußt und gewollt haben mögen. Länger als ein Menschenalter hat das Aksakowsche Haus den Mittelpunkt, sozusagen: den Vatikan der Lehre von der alleinselia= machenden Kraft des rufsisch-flavischen Volkstums gebildet. Akfakow ber Bater (geft. 1859) und beffen ältester Sohn Ronstantin (gest. 1860) haben die Aufhebung der Leibeigen= schaft und den durch diese eröffneten neuen Abschnitt in der rufsischen Volks= und Staatsgeschichte freilich nicht erlebt; der übriggebliebene jüngere Sohn des Hauses, Jwan (geb. 1823), setzte dafür die Traditionen seines Geschlechts mit einem Geschick und einer Energie fort, die ihm eine wichtige, in ihrer Weise einzig zu nennende Stelle in der Geschichte seines Vaterlandes gesichert haben. Greifbare politische Wirkungen, bie benjenigen Ratkows an die Seite gestellt werden könnten, hat Iwan Aksakow allerdings nicht geübt — sein moralischer und litterarischer Einfluß ist dagegen unvergleichlich größer gewesen als derjenige des vielgenannten Herausgebers der "Moskauschen Zeitung".

Die Geschichte der Familie Aksakow ist aber noch in ans derer Rücksicht für Rußland wichtig gewesen. Die ersten Kaspitel derselben sind in einem Buche erzählt worden, wie die russische Litteratur kein zweites aufzuweisen hat. Die unter dem Titel "Russische Familienchronik" von Sergen Aksakow (dem Vater Konstantins und Iwans) berichtete Geschichte seiner Vorfahren, seiner Eltern und seiner eigenen Jugend ist eines der liebenswürdigsten, lehrreichsten und künstlerisch volls

endetsten Memoirenbücher, die jemals geschrieben worden, ein Meisterwerk nach Form und Inhalt. In furzen markigen Zügen entwirft der Verfasser ein Bild des ruffischen Landlebens und der patriarchalischen Wirtschaft des 18. Jahrhunderts, das trot oder wegen der Beschränfung auf die Chronif einer Familie zugleich eine lebensvolle ruffische Sitten= und Rulturgeschichte der Tage Elisabeths und Katharinas II und eine Erzählung von geradezu bezaubernder poetischer Wärme und Inniafeit darstellt. Der Großvater des Verfassers tritt uns als Repräsentant altrussisch-vatriarchalischen Wesens und als Träger der Kolonisationsthätigkeit entgegen, mittels welcher das halbtatarische Gelände der unteren Wolga ruffischer und chriftlicher Gesittung unterworfen worden 1. Der Sohn dieses trot seiner Robeit und Selbstherrlichkeit ehrwürdigen alten Herrn (der Bater des Erzählers) ist erst ein halbwegs moderner, dabei weicher und unbedeutender Mensch, aber er ist einer tiefen, von idealem Schwung getragenen Reigung zu einem geistig hoch über ihm stehenden Mädchen fähig, der schönen und geiftreichen Sophie des Romans, die in Wirklichkeit Marie hieß und die Mutter des Chronisten wurde. Als Tochter eines hochgestellten Beamten in Rasan geboren und von deutschen und französischen Lehrern mit ungewöhnlicher Bildung ausgerüftet, entschließt die gefeierte Schönheit sich, dem blöden und unbedeutenden, von Leidenschaft zu ihr verzehrten Landjunker die Hand zu reichen und ihm in das schlichte Haus seines rauben, noch halb in der Barbarei steckenden Laters zu folgen. Mit unvergleichlicher Zartheit weiß die "Familienchronif" das Verhältnis zu schildern, das sich zwischen diesen anscheinend durch eine halbe Welt getrennten und bennoch verwandten Naturen

<sup>1</sup> Eine deutsche Übersetzung der "Familienchronif" (von Raczinsfi) ist bei W. Engelmann in Leipzig erschienen.

bildet; die junge Fran lernt die kernige, edle Natur des despotischen alten Herrn verstehen, während diesem das Verständnis für die Tüchtigkeit und moralische Überlegenheit seiner Schwiegertochter aufgeht. Er, der sein Leben lang geswohnt gewesen, den Frauen seiner Umgebung nicht anders als mit Scheltworten und gelegentlichen Fußtritten zu begegenen, wird der Freund und Beschützer der Nepräsentantin höherer Gesittung und Menschlichkeit.

In der romantischen Wildnis des großväterlichen Gutes Neu-Aksakowo (in der Erzählung "Neu-Bagrowo" genannt) empfängt der im Jahre 1791 geborene Enkel die ersten Gin= brücke des Lebens. Hier bildet er sich zum Kenner und begeisterten Freund der heimatlichen Erde, ihrer Erzeugnisse und ihrer Bewohner aus, hier lernt er die Bäume an ihrem Schatten, die Bögel am Geräusch ihres Fluges erkennen, das Treiben der Forellen des Baches und der jagdbaren Tiere des Urwaldes in allen Einzelheiten beobachten, hier bildet fich ein Naturgefühl aus, das angeborene poetische Anlage und geläuterte Bildung zu höchster Künstlerschaft entwickelten. Von dem Adel derfelben gewinnt eine Vorstellung, wer auch nur das Schlußkapitel des zweiten Bandes der "Familienchronik" ("Bagraws Jugend") lieft: der Greis schildert den geheinmisvollen Zauber der Frühlingsnacht, die er als fiebenjähriger Knabe im Gebet vor dem Sarge des Großvaters verbracht hat! Der folgende Band berichtet sodann über die Studien= und Jünglingsjahre, die der Verfasser in Rasan verbracht hat, gewährt höchst merkwürdige Einblicke in die Beschaffenheit

Die erste Begegnung zwischen den beiden: Der seierliche Empfang der Schwiegertochter im Hause der Schwiegereltern — ist mit wenigen schlichten Worten geschildert worden, aber mit einer wahrhaft unvergleichlichen Macht der Empfindung. Diese Stelle darf sich getrost dem Herrlichsten der gesamten Weltlitteratur an die Seite stellen. Die Übersetzung giebt dieselbe indes ganz flach und farblos wieder.

dessen, was vor 80 Jahren im öftlichen Rußland Bildung hieß, und schließt bei dem Eintritt des jungen Mannes in die herkömmliche Beamtenlaufbahn.

Da, wo die Chronif des Vaters schließt, setzt der Bericht des Sohnes ein. Dem ersten Bande des Buches "Jwan Aksakow in seinen Briefen" ist eine übersichtliche Darstellung der späteren Familiengeschichte vorausgeschickt, die der Briefschreiber begonnen und der (nicht genannte) Herausgeber durch eigene Striche vervollständigt hat. Diesem Berichte ist das Folgende zu entnehmen:

Hr. Sergen Affakow (der Chronist und Bater Jwans) hatte an der Beamtenthätigkeit in St. Petersburg so wenia Geschmack gefunden, daß er dieselbe bereits im Jahre 1812 aufgab, vier Jahre später heiratete und in das Elternhaus zurückkehrte, wo er längere Zeit als Landwirt und eifriger Jäger lebte. Die Romantik ber Stätten feiner Jugend hatte inzwischen einer unerquicklichen Prosa Platz gemacht: die geistreiche liebenswürdige Mutter war zur fränklichen und herrschfüchtigen alten Dame geworden, die das Übergewicht über den unbedeutenden Gatten felbst als Last empfand, nichts= destoweniger aber ihre Kinder mit einer Rücksichtslosigkeit behandelte, die diese zur Übersiedelung in ein Nebengut der Familie, später zur Niederlassung in Moskau (1826) veran= laßte, wo Hr. Sergen Timofejewitsch anfänglich als Censur= beamter, später als Privatmann bis an seinen im Jahre 1859 erfolgten Tod lebte.

Beiden Eltern und dem Einfluß, den dieselben auf die Entwickelung ihrer Kinder übten, widmet der Sohn eingehende Charakteristiken. In allen Stücken bilden dieselben das Gesgenteil des berühmten: "Bom Bater hab' ich die Statur, Des Lebens ernstes Führen — Bom Mütterchen die Frohnatur". Hr. Sergen Uksakow liebte das Leben und seine Freuden, er

war seinem innersten Wesen nach Künstler, und das in allen Beziehungen der Eriftenz. Leidenschaftlicher Theaterfreund, leidenschaftlicher Säger und passionierter Spieler, verleugnet er den Künstler weder auf dem Virschgange noch am Kartentisch — über dem, was ihn augenblicklich beschäftigte, konnte er die ganze Welt vergeffen. Der zärtliche Gatte und Vater "konnte den ganzen Tag auf der Jagd, ganze Nächte am Kartentisch verbringen — er kannte diese seine Schwächen inbeffen und war darum von jeder Selbstüberhebung frei und ein milder Beurteiler anderer. . . . . Als Alter und Kränklichkeit seine Lebhaftigkeit gedämpft und seine Leidenschaft= lichkeit gebrochen hatten, erhob sein Geist sich zu ruhiger, objektiver Lebensbetrachtung, welche ben Lefer feiner Schriften so wohlthätig berührt. . . . Politischen und staatsbürgerlichen Interessen stand er durchaus fremd gegenüber — Freude an der Ratur und Teilnahme an der Litteratur füllten ihn fo vollständig aus, daß selbst das Jahr 1812 (er hatte sich zur Miliz einschreiben laffen) ohne bleibenden Eindruck an ihm vorübergegangen war. Obgleich er Russe im vollen Sinne des Wortes war, ist er niemals » Patriot« im Sinne seiner Zeit gewesen. Politische Dinge lagen ihm so fern ab, daß er auf keine Art von Heroismus Anspruch erhob und daß er fich — trot entschiedener persönlicher Herzhaftigkeit — scherzweise als Feigling zu bezeichnen pflegte. . . . Dbgleich sein Bildungsbesit ein höchst mäßiger war, nahm er wegen der Rernigkeit und Gesundheit seines Urteils im Rreise seiner großenteils hochgebildeten und gelehrten - Freunde die Stellung einer anerkannten Antorität ein. Er besaß eine voll= ftändige Renntnis des Lebens — aller Regungen und aller Schwächen des menschlichen Berzens."

Die vorstehende Ausführung enthält eine schlagende Bestätigung der gelegentlich von Jwan Turgenjew gethanen

Außerung, daß Atsakow, der Vater, der Slavophilenpartei gar nicht zugerechnet werden dürfe, und daß sich demgemäß behaupten laffe, von diefer Schule fei fein einziges bedeuten= des poetisches Talent und kein einziges wirkliches Kunstwerk hervorgebracht worden. Wenn der Verfasser der "Familienchronif" seinem Sohne zuliebe als Greis die russische Nationaltracht angelegt und andere nationale Wunderlichkeiten mit= gemacht habe, so sei das eben geschehen, weil er politisch in= different gewesen und weil er jedes bestimmten Verhältnisses zu den öffentlichen Dingen seines Baterlandes entbehrt habe. - In politischer wie in anderer Rücksicht sind Anlage und Entwickelung der Brüder Konstantin und Jwan vornehmlich durch die Mutter, Frau Olga Semenowna geb. Saplatin, bestimmt worden. Diese merkwürdige Frau war als Tochter eines in den türkischen Feldzügen emporgekommenen Generals einer bei der Belagerung von Bender gefangen ge= nommenen Türkin geboren worden und bis zu ihrer Verheiratung die Genoffin des früh verwitweten Baters gewesen. Jahrelang hatte das junge Mädchen den Sefretär und Borleser des Beteranen abgegeben, der den Abend eines vielbe= wegten Lebens mit eifrigem Studium der Geschichtschreiber und Dichter seines Landes und seiner Zeit ausfüllte. Nach dem Zengnis ihres Sohnes war Fran Olga Semenowna eine heroische, zu Stoicismus und idealer Lebensauffassung nei= gende Natur, die in der Mutter der Gracchen das höchste weibliche Musterbild sah. Streng gegen sich und gegen an= dere, allem Lurus und allem gefünstelten Wesen abgeneigt, von unbegrenzter Offenheit und Wahrheitsliebe (sie hielt für unerlaubt, sich vor unwillkommenen Gästen verleugnen zu laffen), in Gewiffensfragen felbst dem Ginfluß des geliebten und verehrten Gatten unzulänglich und nach Art ausge= sprochener Naturen wenig geneigt und wenig befähigt, auf

anders geartete Menschen einzugehen, übte sie auf ihre Söhne den weitestreichenden Einfluß. Die Tochter des Generals aus den Zeiten Katharinas und Suworows war leidenschaftliche Patriotin und ungleich russischer als ihr Gemahl, der sich in früheren Jahren vielfach mit französischer Litteratur und französischem Theater befaßt hatte. "Sie ging ganz in die russische Art auf, sie hielt auf russische Sitten, russische Küchensbräuche und russische Küche, sie hatte an der vaterländischen Natur volle und warme Freude, sie übte russische Gastsreiheit und Geselligkeit, und statt den Gatten in dieser Rücksicht zu beschränken, wußte sie den Versammlungen im Hause desselben besonderen Reiz zu verleihen."

Für den hier verfolgten Zweck kommt vornehmlich die Kinderstube in Betracht, in welcher die beiden Clavophilenführer die ersten Lebenseindrücke gewannen. Konstantin Affa= kow war jechs Jahre älter als der im Jahre 1823 geborene Iwan und trot tiefgehender Charafterverschiedenheiten der Liebling, später der vertrauteste Freund des schwärmerisch ge= liebten Baters. Während die übrigen Söhne bereits als Kinber St. Petersburger Lehranstalten übergeben wurden, hatte Herr Sergen Timofejewitsch sich von seinem Altesten niemals trennen können. Bis zum Tode des Vaters, d. h. zweiund= vierzig Jahre lang, hat Konstantin unter dem elterlichen Dache gelebt und dasselbe während diefer Zeit nur ein Mal für kurze Zeit (vier Monate) verlassen: fein Wunder, daß der auf der Höhe des Lebens stehende und dabei herkulisch gebaute Mann nach dem Tod des Vaters förmlich zusammenbrach und demfelben bereits nach neunzehn Monaten ins Grab folgte. erlag im Dezember 1860 einem Lungenübel, von dem bis zum Jahre 1859 nie eine Spur vorhanden gewesen war.

Mit dem poetisch gestimmten Vater und dessen Interessen eng verbunden, auf den Knieen der im elterlichen Hause ver-

kehrenden litterarischen Berühmtheiten Moskaus aufgewachsen und von der Mutter spstematisch zum Patrioten erzogen, zeigte Konstantin Sergejewitsch bereits als Knabe die phantastischen Reigungen, durch welche er als Mann merkwürdig geworden In Lebensjahren, in denen andere lefen lernen, kannte er bereits einen erheblichen Teil älterer ruffischer Dichter auß= wendig; so früh war der von der Mutter geweckte, in der leidenschaftlichen Art des Baters weiter ausgebildete National= stolz bei dem Knaben zur Manie geworden, daß derselbe die gerkömmliche ruffische Bezeichnung des Laters "Lapenka" oder "Bavascha" als halbausländisch verwarf und durch ein selbst erfundenes Wort (Dtenzifa, Diminutiv von Otez, Later) er= sette. Die in der Kinderstube aufgeführten, von Konstantin ersonnenen Theaterstücke und Mummereien hatten stets Voraänge aus der vaterländischen Geschichte und Sage zu Gegenständen und behandelten mit besonderer Vorliebe gegen Deutsche und andere "Seiden" verrichtete ruffische Seldenthaten. Zwölf= jährig verarbeitete er das tragische Ende eines im Kampfe gegen die deutschen Belagerer Curhavens (sic) gefallenen Slavenfürsten Wätschko zu einem Gpos, das er im Verein mit seinen phantastisch verkleideten Geschwistern einstudierte. Er wollte ermittelt haben, daß das Geburts- oder Namensfest des schnöde vergessenen flavischen Heros auf den 3. November (den ruffischen Andreastag) falle, und wählte diesen Tag zu einer feierlichen, der Familie zum Besten gegebenen Aufführung. Diesen Rundgebungen findlichen Batriotismus scheint ichon frühe eine Vortion bedenklicher Unduldsamkeit und Überhebung beigemischt gewesen zu sein. Wenn an die Mutter gerichtete französische Briefe befreundeter Damen in die Sände bes jugendlichen Puriften fielen, pflegte berfelbe feine Brüder zu einem Strafgericht zu versammeln, das mit feierlicher Durchbohrung des Dokuments sträflicher Ausländerei begonnen und durch ein von poetischen Verwünschungen besgleitetes Autodasé beschlossen wurde, — Übungen, denen ein Verbot des verständigen Vaters übrigens schließlich den Riegel vorschob, die aber nichtsdestoweniger den Grund dazu legten, daß der Sohn des fosmopolitischen Litteraturfreundes und Molière-Überseters den Gebrauch des Französischen nicht nur für seine Person, sondern für das gesamte Elternhaus in Verruf erklärte und damit durchdrang. In dem Kinde fünsdigte sich bereits der Mann an, der theoretischen Voraussischungen zuliebe eine ganze russische Geschichte zusammensphantasierte, auf Grund derselben kein anderes als das moskowitischsgroßrussische Slaventum gelten ließ und schließlich das bei anlangte, kleins und weißrussischem Wesen denselben Krieg anzukündigen, mit welchem die "Heiden" des Westens bedroht werden sollten.

2.

Trot des Einflusses, den der ältere Bruder auf seine Entwicklung geübt, zeigte der um sechs Jahre jüngere Jwan sich bereits früh als durchaus anders gearteten Menschen. Während Konstantin die von der Mutter ererbten Grundsätze vornehmlich auf seine Phantasie wirken ließ und dadurch die Weise des Vaters widerspiegelte, kündigte sich in dem jüngeren Bruder der Erbe des nüchternen, auf die Praxis des Lebens gerichteten und dabei fanatischen Naturells Olga Semenownas an. Auch er hat sich als Knabe wie später als Jüngling und Mann vielsach in der klingenden Übung des Neimes und Silbenfalles versucht, seinem innersten Wesen nach ist Iwan Aksacwa aber stets Politiker gewesen, dem an praktischer Besthätigung seiner Überzeugungen und Grundsätze ungleich mehr gelegen war als an künstlerischer Darstellung berselben. Im

Gegensatzu seinem Bruder, der über die Mauern Alt-Mos= fans nur ungern und mit Anstrengung hinaussah, zeigte Iwan Sergejewitsch sich schon früh als eifrigen Zeitungsleser, ber die Geschicke des außerrufsischen Europa ebenso aufmerksam verfolgte wie diejenigen der Heimat und das Bedürfnis verriet, über die wirkliche Welt und deren Zusammenhänge unter= richtet zu werden. Bon wesentlichem Ginfluß war dabei, daß er Mosfan und das Elternhaus im fünfzehnten Lebensjahre verließ, um vier Jahre lang (von 1838 bis 1842) ber St. Betersburger Rechtsschule anzugehören und sich in dieser für aristokratisch geltenden Lehranstalt für den höheren Staats= dienst vorzubilden. Trop seiner Abneigung gegen Bureaufratie und "Aronswesen" war Hr. Sergen Timofejewitsch ge= nugfam Sohn feiner Zeit und feines Standes geblieben, um auf die "Carriere" seiner Kinder größeres Gewicht zu legen, als er felbst mahr haben wollte; zwei feiner Söhne mußten in die Rechtsschule, der dritte gar in das Bagencorps treten, eine Vorbereitungsschule für Gardeoffiziere, die als Pepinière gentiler Liederlichkeit nicht eben des besten Rufes genoß. Wäh= rend Zwan fleißig studierte, alle ihm zu Gebote stehenden Bil= dungsmittel der Newaresidenz ausnützte und den Thorheiten seiner leichtfertigen Umgebung fern blieb, wußte er sich bei seinen Kameraden so gründlich in Respett zu setzen, daß diese ihn die selbstgewählten Wege gehen ließen. Dem phantastischen Bruder und beffen Freunden galt der in der verhaßten Stadt Beters des Großen lebende Rechtsschüler einige Zeit hindurch für einen halben Renegaten, weil er den Wert ausländischer Bildung in mancher Rücksicht gelten ließ, die Vorschriften der "orthodoren" Rirche mur unter gewissen Ginschränkungen beobachtete, mit Vorliebe das französische Theater besuchte und mit der Meinung nicht zurückhielt, daß dasselbe ergötlicher sei als die schlecht bediente und vornehmlich von Abersetungen

zehrende vaterländische Schaubühne. Im Grunde seines Wesens war der junge Mann aber schon damals der ausschließliche, allem fremdländischen Wesen feindliche Russe, als den er sich sein Leben lang bewiesen hat, nur daß er die Dinge nüchterner und gründlicher nahm als die schnellfertigen und dabei auf Außerlichkeiten gerichteten Moskauer Slavophilen. Er wollte Europa studieren, um es wahrhaft beurteilen und verurteilen zu dürfen, er wollte eine deutliche Borstellung von dem ruffischen Staatsmechanismus gewinnen, um die von feinen Freunden gezogene Grenze zwischen Staats- und Bolkstum im einzelnen abstecken zu können — er hielt für notwendig, das "Bolf", von dem die Rettung kommen follte, auf den Märkten und Werkstätten des Lebens zu beobachten und die nationale Spreu vom Weizen zu sondern. Nach dem Beispiel Konstantins russische Bauerntracht anzulegen, die Benutzung fremder Sprachen und ausländischer Bildungsmittel grundfählich abzulehnen und die Unpreisung nationaler Lebensformen gewerbsmäßig zu betreiben, verboten ihm fein Stolz und fein gefunder Sinn. Gelegentliche Scherze über den frangösischen Leibschneider, der die Affakowsche Familie mit ärmellosen Armjaks und bunten Bumphosen versorgte, kehren in Jwans vertrauten Briefen ziemlich häufig wieder; daß dieselben nicht ernst gemeint waren und daß er den Seinigen diefelbe Freiheit gönnte, die er für fich in Unspruch nahm, geht aber schon aus der Entschiedenheit und Schärfe hervor, mit welcher er bezüglichen Spöttereien Dritter entgegentrat. Trop der erheblichen Portion Uffakowscher Überschwenglichkeit, die auch ihm im Blute lag, stellte Iwan Sergejewitsch einen von seinem Bruder und bessen näheren Freunden verschiedenen Typus dar: Fanatiker wie jene, war er Fanatiker der Reflexion und als folcher im stande, Erreichbares von Wünschenswertem zu unterscheiden und gegebenen Falls Kompromisse mit der gegebenen und bis auf weiteres unabänderlichen Ordnung der rufsischen Dinge zu schließen. Außerdem besaß er entschiedenes Geschick für die Behandlung praktischer, zumal administrativer Aufgaben und die davon unzertrennliche Fähigkeit, mit anders gearteten Mensichen zu verkehren.

Die vorliegenden zwei Bände Briefichaften gehören außschließlich der bureaukratischen Periode von Jwan Sergeje= witschs bewegtem Leben an Sie gewähren ebenfo reichlichen Einblick in die damalige Beschaffenheit des russischen Beamtentums wie in den Charafter des jungen Mannes, der als Zwanzigjähriger mit Aufgaben befaßt wurde, wie sie in Rulturländern allein reifen und erprobten Männern, und auch diesen nur ausnahmsweise, zugeteilt zu werden pflegen. Hamptteil seiner Thätigkeit war ministeriellen Revisions= und Untersuchungskommissionen, d. h. Ausnahme-Sustituten, zugewendet, die als Verkörperungen des Regierungsmißtrauens gegen die eigenen Beamten dem alten wie dem neuen Ruß= land die Fragwürdigkeit seines Verwaltungsmechanismus be-Nach etwa anderthalbjähriger Beschäftigung im scheinigen. Sefretariat der zweiten Abteilung des jechsten (in Mostan domizilierten) Senatsdepartements wurde der eben 20 Jahre alt gewordene "Titulärrat" dem mit der "Revision" des Gouvernements Uftrachan beauftragten Senator, späteren Reichs= ratspräsidenten Fürsten P. P. Gagarin beigegeben. Der elf= monatliche Aufenthalt in der halbafiatischen Wolga = Stadt, der zur Befanntschaft mit den verschiedensten Zweigen der Verwaltung Gelegenheit bot und dem jugendlichen Beamten eine weit über sein Alter und seinen Rang hinausgehende Thätig= feit eröffnete, bildete einen wichtigen Abschnitt im Leben Afsatows und legte ihm den Wunsch nahe, fortan ausschließlich in Geschäften verwandter Natur, d. h. zu außerordentlichen Miffionen, verwendet zu werden; aber Affakows Bünsche ließen sich vorerst nicht erfüllen. Nach der Rückfehr aus Astrachan (November 1844) mußte er für einige Zeit in seine Senatsstellung zurücktreten; im Herbst des folgenden Jahres wurde er zum Gehülfen des Präsidenten des Kalugaer Kriminalgerichts ernannt und zwei und ein halbes Jahr lang in diesem Amte belassen.

Die aus Raluga geschriebenen Briefe Aksakows bilden außerordentlich wertvolle Beiträge zur Geschichte des nitolai= tischen Regiments und der Provinzialzustände des damaligen Rußland. In der Summe enthalten dieselben die denkbar schärfste Verurteilung des "alten Syftems". Der für das Volkstum seines Vaterlandes begeisterte, ichon damals von lebhafter Abneigung gegen alles fremde, zumal deutsche Wesen erfüllte Patriot sieht sich vergebens nach Zeugnissen für eine gefunde Entwicklung des ruffischen Staats- und Gefellschaftslebens um. Die höheren Rlaffen erfüllen ihn mit Verachtung, weil sie in tiefster sittlicher Berwahrlofung und elender Halbbildung stecken - das Volk aber vegetiert in dumpfer Trägheit und trostloser Gebundenheit; die Berbildung des Adels beginnt sich den Mittelklassen der städtischen Bevölkerung mit= zuteilen, denen die Nachahmung mißverstandener deutscher und französischer Eristenz= und Modeformen die Summe aller mo= dernen Civilisation bedeutet. Immer wieder berichtet er dem Bruder, daß die geträumte Ursprünglichkeit und Urkraft "des rufsischen Menschen" nirgends zu entbeden sei, und daß die dem Landvolk erhalten gebliebene Überlieferung der "guten alten Zeit" von dem Drucke der Knechtschaft und dem ent= sittlichenden Einfluß des Beamtentums erstickt zu werden drohe. Und doch hält der im einzelnen so scharf beobachtende, jo nüchtern urteilende Mann in thesi an den Vorstellungen von ber verjüngenden Rraft des "reinen" Volkstums, dem verpestenden Einfluß der abendländischen Kultur und der Gemeinschädlichkeit der Reformen Peters des Großen fest!

Auf die Kalugaer Zeit folgt ein kurzer Aufenthalt in St. Petersburg (Herbst 1848), der zu außerordentlich un= günstigen Urteilen über diese dem echten Mostowiter uner= träglich gewordene Stadt Veranlaffung giebt, dem des Juftizdienstes überdrüffig gewordenen jungen Beamten indeffen zu einer Mijsion nach Bessarabien verhilft, wo derselbe vierzehn Monate lang mit Erhebungen über die Zustände der alt= gläubigen Seften beschäftigt ift und trot der auf dieselben gehäuften Verfolgungen nicht müde wird, die Herrlichkeit und die Segnungen der — freilich zumeist nur schlecht bedienten - rechtgläubigen Kirche zu preisen. Den Winter 1848/1849 bringt Uffatow abermals in St. Petersburg zu, wo die durch die Revolutionsfurcht der leitenden Kreise erzeugte Reaktions= wut inzwischen den denkbar höchsten Grad erreicht hat, und wo ein über alle Kreise der Gesellschaft gebreitetes Spionier= instem jede Spur freier Lebensregungen unterdrückt. In die Nete diefes Syftems wird schließlich auch der Sohn des patriotischen, allem fremden und revolutionären Wesen abgewendeten Haufes verftrickt. Gewohnt, feinem Bater über alle Ginzelheiten seines äußeren und inneren Lebens Rechenschaft abzulegen, hatte Jwan Sergejewitsch aus den in St. Petersburg empfangenen peinlichen Eindrücken fein Sehl gemacht: die nach Moskan gesendeten Briefe aber waren von dem unvorfichtigen jungen Manne gegen den Rat des erfahreneren Vaters der Post anvertrant worden, welche zu jener Zeit eine der thätigsten Filialen der berühmten "dritten Abteilung der kaiser= lichen Kanzlei", d. h. der Geheimpolizei, bildete.

Über das Folgende laffen wir das Akfakowiche Buch felbst berichten, indem wir bemerken, daß das demfelben entnommene merkwürdige Aktenstück seines großen Umfanges wegen nur teilweise hat wiedergegeben werden können:

Am Abend bes 18. März 1849 wurde Zwan Aksakow verhaftet und durch den Oberstlieutenant Löwenthal dem Stab des Gendarmeriecorps überliefert, wo man ihn in einem zur Wohnung des Chefs der dritten Abteilung Grafen Orlow geshörigen Zimmer unterbrachte. Als Grund für die Gesangensnehmung wurden Aksakows nahe Beziehungen zu Juri Samarin (dem kurz zuwor wegen seiner "Rigaer Briefe" verhafteten Agitator) und die Freimütigkeit einiger Ausdrücke in Familiensbriefen angegeben, die der Geheimpolizei in die Hände gessallen waren.

Iwan Sergejewitsch wurde eine Reihe schriftlicher Fragen vorgelegt, auf welche er mit der ihm eigenen Offenherzigkeit und Freiheit antwortete. In mancher Hinsicht bilden diese Antworten das "Glaubensbekenntnis" der Slavophilen. Die wichtigsten dieser Fragen und Antworten mitsamt den eigenshändigen Anmerkungen des Kaisers Rikolaus zu denselben teilen wir nachstehend im Wortlaut mit, indem wir zugleich bemerken, daß der Verhaftete bereits am 22. März, nach kaum viertägigem Arrest, wieder auf freien Fuß gesetzt wurde.

## Fragebogen der dritten Abteilung der faiserlichen Kanzlei.

Frage 3.

Befindet sich nicht unter Ihren Papieren ein Brief Ihres Vaters, in welchem derselbe Sie in Beantwortung eines Briefes vom 24. Februar auf Ihre bissige und nicht ganz klare Ausstrucksweise aufmerksam macht und dabei andeutet, daß man Sie für einen Liberalen halten könnte? Berichten Sie ganz unwerhohlen über den ganzen Inhalt Ihres oben erwähnten Briefes, ja, wenn Ihr Gedächtnis es Ihnen gestattet, womögs

lich wörtlich, besonders über die von Ihrem Vater bezeichneten Ausdrücke.

## Antwort 3.

Obgleich es mir schaden könnte, bin ich dennoch bereit, offen auf diese Frage zu antworten. Was die Anspielung in dem Briefe meines Laters anlangt, so bezieht dieselbe sich auf ein von mir verfaßtes Schreiben folgenden Inhalts. Ich hatte ihm geschrieben: "Die Wiederherstellung der früheren Ordnung der Dinge in Europa erregt ein triumphierendes Lächeln auf den Gefichtern unfrer St. Petersburger Ariftofraten. Dieselben fühlen fich plötlich wie neu belebt. Jedes= mal nach einem Spaziergang über den Newsti-Profpekt werde ich tief traurig gestimmt. Sie glauben gar nicht, wie sich mein Inneres emport beim Anblick diefer "Halbfranzosen", diefer "Halbdeutschen" — dieser Leute, die alles mögliche, nur keine Ruffen find, die ihre Muttersprache verunstalten, die mit dem Lurus der Industrie des Westens groß thun wollen und voll= ftändig unruffisch leben! Auf ihren Gesichtern steht geschrieben: Gott fei Dank, jest können wir ungescheut weiter treiben, was wir früher getrieben haben, d. h. wir können fressen, schwelgen und unfre Bauern aussaugen! Als diese Herren im vorigen Jahr, durch die europäischen Unruhen erschreckt, jauchzende Hymnen auf Rußland und das ruffische Volk fangen, fonnte ich meines Teiles aus diesen Hymnen nur die Meinung heraushören: "Was haben wir doch für ein gutes, geduldiges und braves Volk. Wir verachten dasfelbe, wir saugen es bis auf den letten Grofchen aus und es erträgt alles geduldig, ohne uns irgend feindlich gefinnt zu fein." — Das find die Ausdrücke, deren Unbestimmtheit mir mein Bater vorhielt, wenn er sagte, man könne aus ihnen entnehmen, ich sei ein Liberaler, mährend Du doch (fügte er hinzu) gerade ein Gegner

des westeuropäischen Liberalismus bist. Er hat vollständig recht. Ich will diese Gelegenheit benutzen, meinen unausgesprochenen Gedanken Ausdruck zu geben und dieselben klardarzulegen.

Meiner Anschaumg nach ist die frühere Ordnung der Dinge in Europa ebenso unwahr wie die jetige. (Randbemerkung bes Kaifers Nikolaus: "Bollständig richtig!") Und schon um dessentwillen war der frühere Zustand unwahr, weil er in logischer Folge zu den gegenwärtigen revolutionären Zuständen führen mußte. Die innerlich unwahren Grundlagen des geschichtlichen Lebens in West-Europa mußten eben gefrönt werden durch Unglauben, Anarchie, Proletariertum, egoistische Koncentration aller Gebanken auf die materiellen Güter des Lebens - durch ftolges, thörichtes Vertrauen auf die menschliche Kraft und auf die Möglichkeit, Gottes Vorsehung durch menschliche Anordnungen zu ersetzen. (Randbe= merkung des Raifers Nifolaus: "Die heilige Wahrheit!") Westeuropa wurde dahin gebracht durch die Antorität des Katholicismus, durch den Rationalismus der Protestanten und durch die einseitige Geltendmachung der Persönlichkeit, welches jo verschieden ist vom Geiste der Demut des Christen= (Randbemerkung des Raifers Nikolaus: tums. "Gott sei Dank!") Richt so verhielt es sich in Rußland. Die Rechtgläubigkeit rettete es und brachte in fein Leben gang andere, vom Volke heilig gehaltene Grundbedingungen. Das Volk blickt auf den Zaren als auf das selbstherrschende Haupt ber ganzen ruffischen rechtgläubigen Gemeinde, auf ihn, der die ganze Last der Sorgen und Mühen um das öffentliche Wohl auf sich nimmt. Das Volk hat volles Vertrauen zu ihm und ist der festen Überzeugung, daß Garantieforderungen die Innigkeit der gegenseitigen Beziehung nur ftören und unnützerweise die Freiheit der Aftion beschränken mürden, und

daß endlich nur diejenige Einschränkung (sc. der Regierung) eine berechtigte fei, welche jedem Chriften in Beziehung zu feinen Mitmenschen im Geiste der driftlichen Lehre auferleat wird. Dieses Berhältnis des ruffischen Bolfes zu seinem Herrscherhause hat seinen Ausdruck in dem offiziellen Kommentar zu dem befannten Manifest vom Februar oder März vorigen Jahres gefunden, und zwar in den Worten: "Jede Regierungsform, jo vollendet sie auch sei, hat ihre Mängel n. f. w." (Bemertung des Kaisers Nikolaus: "Das ist alles richtig!") Man meine indessen nicht, ich wolle schmei= cheln — Gott bewahre! Meine Überzeugung ift diese: Unter Peter dem Großen entfremdeten fich die höheren Gesellschafts= freise dem Volke. Sie gaben sich den Lockungen des Westens hin, sie ließen sich durch die glänzende Vorführung seiner Civilifation bestechen und verachteten die ursprünglichen grund= legenden Prinzipien des ruffischen Volkstums. Nicht allein, daß Kunst und Handwerf nach Rußland von außen hinein= gebracht wurden! Rein! ruffische Schneider wurden jogar für das Anfertigen ruffischer Koftume (cf. die vollständige Sammlung ruffischer Gesetze) in die Verbannung geschickt und die ruffische Sprache wurde durch Fremdwörter entstellt; die Verwaltung mit ihren deutschen Einrichtungen und Bezeichnungen erstickte durch ihr Formenwesen alles Leben; die Beamten mit ihren deutschen Rangklassen traten in unaufrichtige und falsche Beziehungen zu dem Volke, welches sie nicht nur schwer verstand, sondern ihre Namen kann auszusprechen im stande war. Der Adel löste sich völlig vom Volke los, indem er aus seiner jämmerlichen Civilisation das Recht ableitete: ungläubig zu fein, wo das Bolt glaubte; die Satzungen der Rirche nicht zu erfüllen, wo das Bolk nach denselben lebte; seine Mutter= sprache nicht zu fennen; seine Geschichte und Traditionen zu vergessen und das Volk bloß als geeignetes Material anzu-

jehen, um daraus Revenuen zu ziehen. (Anmerkung des Raifers Nifolaus: "Bieles ist richtig, Gott sei Dank aber nicht allgemein gültig!") Die folgenden Geschlechter ließen sich in denfelben Bahnen vorwärts stoßen, ohne sich umzuschauen, ohne zur Besimming zu kommen. Diese Gesellschaft hat es vor der Regierung zu verantworten, daß sie das Volk von derselben abwendig machte — die Gesellschaft hat die Regierung verhindert, Rußland im wahren Lichte zu sehen. . . . .... Während die "gebildete" Gesellschaft auf solche Weise ein Scheinleben führte und den Weften nachäffte — blieb das Volf, Gott sei Dank, unverändert oder fast unverändert. Ich jage: Fast unverändert, denn das Beispiel der Sittenverderbnis, welches durch uns gegeben wird, fängt bereits an, auch auf dem Lande Unheil zu ftiften. Aufangs fühlte sich das niedere Bolf der großen Städte zurückgestoßen, jo 3. B. in Mostau, wenn es fah, daß zur Fastenzeit — während es selbst itreng fastete, zur Frühmesse ging ober aus der Beichte zurücktehrte — die "gute" Gesellschaft sich mit Fackeln, Sängern, Zigennern und Zigennerinnen wie toll bei nächtlichen Fahrten auf den Gisbergen ergötte. Späterhin gewöhnte das Volk sich an dergleichen und führte es die gleichen Unsitten bei sich ein. (Anmerkung des Kaijers Nikolaus: "Natürlich — wenn das sich so verhält, so ist es unanständig und dürfte von den betreffenden örtlichen Obrigkeiten nicht zugelaffen werden!") Unter der jetigen Regierung sind allerdings in vielen Gemütern Gewiffensbiffe rege geworden. Man fragt jich: find wir nicht für das ruffische Volf verantwortlich und dazu verpflichtet, dem ruffischen Menschen zu neuem Leben zu verhelfen?

Diese Wiebergeburt des russischen Volkstums volkzog sich in der Wissenschaft und in der Litteratur. Die Träger dieser Bewegung, Männer, die Rußland mit allen Kräften und von

ganzem Berzen dienen, die demütig nach den Schätzen geistigen Volksreichtums strebten, welche die Wurzel ihres Seins heilig hielten und unerschütterlich an der Rechtgläubigkeit festhielten, biese Männer werden — Gott allein weiß warum — Slavophilen genannt, obgleich ihre Beziehungen zu den weftlichen Slaven sich auf herzliche Teilnahme an der Lage ihrer Blutsund Glaubensverwandten beschränkten. Ich zähle mich zu diesen Leuten und denke, daß sich für uns, das heißt für die gebildete Gesellschaft, daraus ergiebt, daß wir Buße thun, uns sittlich erneuern und echte Ruffen werden follen. (Unmer= kung des Raifers Nikolaus: "Beil sich hinter der Teilnahme an der angeblichen Unterdrückung der flavischen Völker ber verbrecherische Gedanke an eine Empörung gegen die gesettlichen Regierungen benachbarter und zum Teil verbündeter Reiche verbirgt — der Gedanke an eine allgemeine Vereinigung ber Slaven, die man nicht von Gottes Fügung, sondern von einer für Rußland Verderben bringenden Empörung erwartet! . . . Mir that das wehe, denn es bedeutet eine Vermischung des Verbrecherischen mit dem Heiligen!")

Die Vorgänge zu Anfang des vorigen Jahres ließen uns hoffen, die gebildete Gesellschaft sei zur Vernunft gekommen und gestalte sich um. Allein es kam anders.

Die Gesellschaft, vornehmlich diejenige St. Petersburgs, erschrak anfänglich: ein neuer Beweis dafür, daß sie das russische Volk nicht kennt, weil jeder Aufstand, jeder gewaltsame revollutionäre Weg dem Volke verhaßt ist und den Grundlagen unsres vom Geiste des Glaubens durchdrungenen Volkstums zuwiderläuft. (Anmerkung des Kaisers Nikolaus: "Bunderschön, nur wollen wir sehen, was der Russe im Sinne des Hrn. Alfakow eigentlich ist!") Die Gesellschaft beruhigte sich indessen bald wieder, weil sie nicht einsah, daß sie die Keime des im Westen ausgebrochenen Unheils im eigenen

Berzen barg. Sie setzte ihr lügnerisches Treiben fort, sie glaubte (wie man treffend gesagt hat) sich in Rußland ihren . eigenen Westen herstellen und ungestraft an der Süßigkeit aller berjenigen Sünden berauschen zu dürfen, welche dem Westen ben Untergang, bereitet haben. (Unmerkung des Kaisers Nikolaus: "Sehr verständlich!") Deshalb, ich spreche es offen aus, war es mir stets ein widerlicher Anblick gewesen, wenn ich einen leeren und liederlichen Menschen vor mir jah, ber Herr von Zehntausenden von Bauern ift, die im Schweiße ihres Angesichts geduldig und eifrig zur Bestreitung des unfinnigen Aufwandes ihrer Herren arbeiten. (Anmerkung des Kaisers Nikolaus: "Es giebt solche Leute, aber sie setzen sich der Verachtung und Verurteilung aller besser denken= ben Menschen aus, deren es noch genug giebt und die, Gott sei Dank, täglich an Zahl zunehmen!") Gin solcher Berr ist voll stupider Berachtung gegen den "tölpelhaften und unwissen= den Bauern", er versteht nicht einmal den eigenen Namen fehlerlos zu ichreiben und glaubt fich der Pflicht entbunden, die Kirche und deren Gebote äußerlich zu achten. Statt von bem Bolfe Weisheit und Geduld zu lernen, ift der Herr, wenn er etwa in den Staatsdienst getreten, sofort bereit, das Volk auf feine Urt zu unterrichten und ihm alle möglichen, aber ja keine ruffischen Theorieen aufzubinden. Solcher Herren giebt es viele. Auf Schritt und Tritt begegnet man ihnen in St. Betersburg. Mein Bater fprach die Befürchtung aus, mein Mißmut darüber fönne in liberal-westlichem Sinne genommen werden. (Unm. des Raifers: "Zu foldem Mißverständnis foll man aber auch nicht durch Redensarten, Abertreibungen und absprechendes Urteil die Veranlaffung bieten. Dergleichen ist auf Hochmut und Unerfahrenheit zurückzuführen und entstellt die mahre Absicht!") Wäre dem fo, jo irrten fich alle diejenigen, die das glauben. Ich habe bereits hervor=

gehoben, daß jeder gewaltsame Weg dem ruffischen Volke und folglich auch denen zuwider ist, welche, wie ich, russisch zu denken und ruffisch zu fühlen den Anspruch erheben. Ich bin überzeugt, daß Gewalt nur Gewalt erzeugt, jeder Sache ihre sittliche Reinheit raubt und niemals zum Guten führt; ja, ich glaube nie und nimmer, daß der Zweck das Mittel heilige. Ich halte vielmehr für wahr, was der Berr dem Junger fagte, der ihn gewaltsam verteidigen wollte: "Wer das Schwert zieht, soll durch das Schwert umkommen!" Und deswegen wünschte ich, daß wir selbst, indem wir uns gegenseitig auf unfre Verirrungen aufmerksam machen, uns bemühen, auf den rechten Weg zu kommen. Wir müssen alle unfre Kraft ein= setzen, um das Wesen unsrer nationalen Art zu ergründen, und das zum Heile Rußlands und seines Bolfes und unter Mit= wirkung der Regierung, die ja das Beste will, aber nicht immer mit ihrer Absicht durchdringen fann, ob sie es gleich hundertmal besser meint als unfre eigene Gesellschaft. Einzig und allein die Regierung kann die Wiedergeburt des ruffischen Bolfstums und die selbständige Entwicklung ruffischen Lebens praftisch verwirklichen.

Meine Antwort auf diese Frage ist etwas lang geworsten; ich hielt für nötig, mich darüber eines breiteren auszuslassen und weiter auszuholen, um jeglichem Mißverständnis vorzubeugen. Alles, was ich geschrieben, ist rückhaltlos gesprochen. (Anm. des Kaisers: "Ich glaub's, aber man kann auch in bester Absicht sehlen. C'est le ton qui fait la musique!")

## Frage 7.

Ihr Bruder Gregor giebt sich in einem Brief aus Simbirst, in welchem er des Banus Jellaczicz besonders lobend erwähnt und die Frankfurter Versammlung dumm neunt, der Hoffmung hin, daß Öfterreich sich aus einer deutschen in eine flavische Monarchie verwandeln werde. Nähren Sie und Ihre Angehörigen flavophile Ideen und worin bestehen dieselben?

## Antwort 7.

Mein Bruder Gregor neunt in einem feiner Briefe die Frankfurter Parlamentsversammlung dumm. . . .

Ich glaube, daran zweifeln auch diejenigen nicht, die an mich diese Frage richten. Er ergeht sich in Lobeserhebungen Jelaczicz'. . . . War derfelbe etwa des Lobes umwürdig? Derfelben Meinung lift auch Jellaczicz' Herr und Kaifer gewesen, indem er ihn mit einem Orden belohnte. Was meines Bruders Meinung darüber betrifft, daß Öfterreich sich aus einer deutschen in eine flavische Monarchie umwandeln werde, fo bin ich derfelben Ansicht; das deutsche Glement dieses Staates ist in Fäulnis übergegangen und längst ichon wäre Österreich zusammengestürzt, hätten die Slaven es nicht gehalten. Deswegen durfte man annehmen, daß Österreich eine volte-face machen und sich in ein flavisches Reich umwandeln würde. Das wäre übrigens fehr traurig, weil eine neben dem felbftändigen Rußland erblühende fräftige flavische Monarchie bie füdflavischen Stämme an sich ziehen würde, welche wir uns entfremden, und Rußland würde dadurch feiner Bestimmung entfremdet werden, das auserwählte Ruftzeug der Recht= gläubigkeit und der flavischen Prinzipien auf Erden zu fein. Vielleicht besteht Österreich aber auch so weiter fort, wie es gegenwärtig beschaffen ift. Was meine flavophilen Ideen anlangt, fo find ich und die Meinigen keineswegs Slavophilen im Sinne der gestellten Frage. An einen Panflavismus glauben wir nicht, ja, wir halten ihn für unmöglich, 1. weil dazu ein einiges Glaubensbekenntnis fämtlicher flavischer Stämme gehören würde und weil der Katholicismus Böhmens

und Polens ein feindlich gesinntes fremdes Element in unfre Gemeinschaft brächte, welches sich mit den rechtglänbigen Gle= menten der übrigen Slaven nicht verschmelzen ließe; 2. weil die einzelnen Elemente der flavischen Nationen sich zuvor auf= lösen und in ein anders geartetes, fräftigeres, ungeteilteres, mächtiges Volkstum, nämlich das ruffische, aufgeben müßten; 3. weil ein großer Teil der flavischen Stämme bereits von dem Einfluß des öden westlichen Liberalismus infiziert ist, welcher dem Geiste ruffischer Rechtgläubigkeit widerspricht. Mich beschäftigt Rußland weit mehr als alle Slaven und meinem Bruder Konstantin macht man zum Vorwurf, daß er gegen die Slaven außerhalb des ruffischen Reichs, ja gegen alle Richt-Großruffen gleichgültig fei. (Unm. des Kaifers Rifolaus: "Und das mit Recht, denn alles übrige ift Wahn; Gott allein kann bestimmen, was in ferner Zukunft sich anbahnt. Selbst wenn alle Umstände sich vereinigen und zu Diefer Vereinigung führen follten, jo geschähe das zum Verderben Rußlands!")

3.

Deit Jahr und Tag in Moskan anfässig (so heißt es in einem Briefe des verstorbenen russischen Schriftstellers Panajew), bewohnte die Familie Uksakow ein großes und geräumiges Haus am smolenskischen Markte, ein Haus, das den Eindruck eines in die Stadt verlegten Herrensikes machte. Dem Außern entsprach der innere Zuschnitt, dessen großartige, echt mosekaussche Gastsreundschaft einen durchaus patriarchalischen Chaerafter trug. Der große Holzbau, in dem die Familie hauste, war von Ställen, der Dienerschaft angewiesenen Nebengebäusden, weitem Hof und geschmackvoll angelegtem Garten umzgeben, in welchem selbst die altväterische Badestube nicht sehlte.

Zu jeder Tagesstunde gingen Gäste aus und ein, die allezeit herzlichen Empfanges sicher sein konnten, sich nach kurzer Frist gewöhnlich heimisch fühlten und zur Familie zu gehören schienen. Selbst an Nichtempfangstagen wimmelte es gewöhnslich von Männern und Frauen, die sich mit Spiel, Tanz und harmlosem Gespräch ergötzten und nicht selten bis zum lichten Morgen zusammenblieben.

Das Familienoberhaupt, Herr Sergen Timofejewitsch Uffafow, war damals etwa fünfzig Jahre alt und der Typus des behäbigen liebenswürdigen Landedelmannes alter Schule. Von herkulischer Gestalt, fraftatmender Miene, mit einer wohlflingenden Stimme begabt, verbarg der liebenswürdige Hauß- und Familienvater hinter anspruchsloß derben Formen umfaffende Bildung und ein feines fünftlerisches Gefühl. Den Mann, der am Abend feines Lebens als Schriftsteller erften Ranges auftreten und durch seine "Russische Familienchronik" feine berühmt gewordenen Söhne an dichterischer Begabung weit übertreffen sollte, abnte niemand in ihm. Man wußte, daß Herr Sergen Timofejewitsch mehr als andre gelesen, ein paar Molièresche Lustspiele übersett, als eifriger Theater= freund hie und da Recensionen geschrieben habe, daß er gern und geschmackvoll beflamiere und an den philosophischen Studien seiner Söhne und ihrer Freunde eifrigen Anteil nehme — das aber war alles, wodurch Uffakow der Bater von anderen Lenten verwandten Schlages unterschieden zu fein schien.

Die Slavophilen-Partei, deren Geschichte mit dem Namen Aksakows unauflöslich verknüpft sein sollte, war zu jener Zeit noch in den Uranfängen begriffen. Der älteste, damals zweis undzwanzigjährige Sohn des Hauses gehörte einem Kreise philosophierender Studenten an, die sich um den jungen Gutssebesitzer Stankewitsch und dessen Eiser für die frisch importierten

Systeme Schellings und Hegels gruppiert hatten, und unterschied sich von seinen Genossen Bakunin, Alexander Herzen und Belinski (den fpäteren Begründern der jungruffischen radifalen Schule) höchstens durch seine Begeisterung für die Stadt Moskau. Dem Kultus der altrufsischen Hauptstadt war die gesamte Familie leidenschaftlich ergeben. Als uner= müblicher Spaziergänger entbeckte ber Vater immer neue Puntte, von denen aus die Reize der "weißsteinernen" Stadt seines Herzens sich bewundern ließen; dem Sohn aber galt für ausgemacht, daß Moskau nicht nur das Herz Ruglands, ber Mittelpunkt und Sammelplatz aller Vorzüge ruffischen Wesens, sondern zugleich die erste Stadt der Welt sei. Bon Petersburg sprach er nie anders als mit einer gewissen Abneigung — Fremden die Herrlichkeit seiner Baterstadt zu zeigen und anzupreisen, wurde er niemals müde, und mit der Bezeichnung "ein echter Moskauer" glaubte er den höchsten aller überhaupt denkbaren Lobsprüche erteilt zu haben.

Dem Vater stand in seiner Vorliebe für Moskau sein Sohn Konstantin natürlich nicht nach. Einst wurde ein Gast des Hauses, der jugendliche, später als radikaler Schriftsteller bekannte Panajew, von Konstantin Aksakow zu einem Spaziersgange abgeholt, welcher der Besichtigung besonders malerischer Punkte Moskaus gelten sollte. Begünstigt von herrlichem Sommerwetter, ließen die beiden Freunde sich an einem hochsgelegenen Punkte des Moskwa-Users gegenüber der Dragosmilow-Brücke im Rasen nieder, um von der Wanderung auszuruhen und das vor ihnen ausgebreitete städtische Landschaftssbild beim Glanze der sinkenden Sonne zu bewundern. Man hatte die Röcke abgelegt und sich ganz dem Behagen des Augenblickes überlassen, den insbesondere der schwärmerische junge Aksakow aus voller Seele genoß.

"Giebt es", sagte er zu seinem Begleiter, "auf der Welt

eine zweite Stadt, in der man sich so frei und so ungezwungen wie hier bewegen könnte? Gine geringe Entfernung trennt uns vom Mittelpunkt ber Stadt, und bennoch könnten wir glauben, auf dem Lande zu fein. Geben Sie nur, wie malerisch die auf der Söhe belegenen fleinen Säuser sich von bem Grün des Rasens abheben! Es giebt eine ganze Anzahl ähnlicher und gleich malerischer Winkel in Moskau, und manche derfelben find nur wenige Schritte von dem Centrum ber Stadt entfernt. Wie lieblich geht uns das Leben hier ein — wie fönnen Sie es nur aushalten, in dem falten, wie auf Draht gezogenen, granitenen Petersburg zu leben? Blei= ben Sie bei uns! Sie haben ein ruffisches Berg - ein foldes aber kann nur hier glücklich schlagen, immitten histori= scher Reliquien, die uns auf Schritt und Tritt wohlthuend berühren. Wie follte man Moskan nicht lieben, das Rußland so zahlreiche Opfer gebracht hat!"

Utsakow sprach knoch lange weiter und geriet in immer leidenschaftlichere Erregung. Mit funkelndem Blick, geballter Faust und vor innerer Erregung stockender Stimme brach er endlich in die folgenden Exklamationen aus:

"Es ist an der Zeit, daß wir uns auf unser Volkstum besinnen, — das saber ist nur hier möglich! Es naht der Zeitpunkt, zu welchem wir mit unserem Volke völlig eins werden und diese abgeschmackten, schwalbenschwänzigen deutschen Kleidungsstücke abthun müssen, die uns von dem Volke trennen."

Bei diesen Worten schlenderte er den neben ihm liegens den modischen Überrock verächtlich von sich; dann aber fuhr er mit zunehmender Ekstase fort: "Um und dem Volkstum zu entfremden, nötigte Peter der Große und, die Bärte abs zuschneiden; auch zu ihnen müssen wir zurückkehren. Sie aber, lieber Jwan Jwanowitsch", suhr er fort, indem er seine mächs tige Hand auf Panajews Schulter legte, "Sie müssen Vetersburg abthun und zu uns übersiedeln . . . Ziehen Sie das ernstlich in Erwägung!"

"Etwa fünf Jahre später", so beschließt Panajew den Bericht über diesen charafteristischen Auftritt, "etwa fünf Jahre später versette Konstantin Affakow ganz Moskan dadurch in Erstannen, daß er öffentlich in hohen Stiefeln, rotem Sembe und nationalem, ärmellosem Rocke (der sogenannten Murmolka) erschien. — Um dieselbe Zeit (zu Anfang der vierziger Jahre) ereignete sich der vielbesprochene Auftritt, den Uffakow mit der ersten Modeschönheit Moskaus, Fr. K., hatte. »Meine Gnädige«, redete er die Schöne auf einem hocharisto= fratischen Balle an, "thun Sie dieses ausländische Kleid ab und geben Sie unferen Damen ein gutes Beispiel, indem Sie ben nationalen Sarajan anlegen. Wie prächtig würde er zu Ihrem schönen Gesichte stehen!« Bährend der feurige Borfämpfer des Volkstums mit zunehmendem Gifer in die Schöne hineinredete, war der damalige Mistärgouverneur von Mos= fan, der bejahrte, in den Traditionen des achtzehnten Jahr= hunderts emporgefommene Fürst Schtscherbatow, an deren Seite getreten. Die Dame wiederholte die von Affakow ge= iprochenen Worte, und der Fürst bemerkte mit ironischem Lächeln: »Da werden wir am Ende noch allesamt solche Kaftans anziehen müffen, wie Herr Utsakow ihn bereits trägt.« - »In der That«, wiederholte der Angeredete feierlich, flam= menden Blickes und mit geballter Fauft, » die Zeit wird bald da sein, zu der wir alle den Kaftan tragen werden.« Der erschreckte Fürst trat sofort und in aller Gile den Rückzug an - Tichaadajew aber, der diesen Auftritt mit angesehen, er=

Der ehemalige Gardeoffizier Tschaadajew, den Nifolaus — wegen eines das ruffische Bolkstum herabsetzenden Auffatzes hatte für wahn=

zählte lachend, Konstantin Sergejewitsch habe den Herrn Militärsgouverneur zur Anlegung des Sarafan bereden wollen."

4.

Segen Ende von Panajews erstem Moskauer Aufenthalte war der berühmte Gogol nach Moskau gekommen. Von einem Vorgange, der für die enthusiastische Natur des merkswürdigen Mannes höchst bezeichnend ist, giebt Panajew die nachstehende lebensvolle Schilderung.

"Gogol war nach Moskau gekommen und mit Begeisterung aufgenommen worden. Konstantin Aksakow, der in ihm den russischen Homer sah, steckte die gesamte Familie mit seinem Enthusiasmus an. Bon außerordentlichem Einfluß aber war Gogol auf Aksakow den Later, dem des berühmten Novellisten Schriften eine förmliche Offenbarung bedeuteten, und der durch denselben bestimmt wurde, mit der litterarischen Routine zu brechen, in welcher seine schriftstellerische Thätigkeit sich bis dahin bewegt hatte. Ohne Gogols Bekanntschaft hätte er schwerlich die »Familienchronik« geschrieben.

Gogol hatte versprochen, im Aksakowschen Hause zu Mitstag zu effen und das erste Kapitel seiner damals noch ungestruckten »Toten Seelen« vorzulesen. Für Konstantin Aksakow bedeutete der Tag von Gogols Besuch ein hohes Fest — und er hing an jedem Blick, jeder Miene und jedem Worte des berühmten Mannes und drückte mir, als ich eintrat, mit den Worten: »Da ist er, unser Gogol, da ist er!« begeistert die Hand.

Gogol sprach wenig und das Wenige trocken und widerwillig — er schien nachdenklich und übler Laune zu sein. Die

sinnig erklären lassen, galt für ben geistreichsten Mann Moskaus, in dessen aristokratischer Gesellschaft er eine wichtige Rolle spielte.

Verehrung und Devotion, mit der er aufgenommen wurde, konnten ihm nicht entgehen, er nahm dieselbe indessen wie etwas Selbstverständliches entgegen, indem er seine Freude über den ihm gestreuten Weihrauch hinter erheuchelter Gleichsgültigkeit verbarg. Seine ganze Art sich zu geben hatte etwas Gezwungenes und Künstliches und drückte auf die ganze Umsgebung, die in ihm allein den Genius und nicht den Menschen sehen wollte.

Die tiefe grenzenlose Verehrung der Familie Aksakow für ihren geseierten Gast kam auch äußerlich zum Ausdrucke, und das in Formen, deren naive Überschwenglichkeit an das Komische streiste. Vor Gogols Gedeck stand kein gewöhnliches, sondern ein rosensarbiges Glas — ihm wurde zuerst gereicht, und sein Leibgericht (Maccaroni) ihm noch vor Veginn der Tafel zur Probe und Villigung präsentiert.

Nach Tisch streckte sich der große Mann in Herrn Sergen Timofejewitschs Kabinett der ganzen Länge nach auf den Divan aus, schloß die Augen und schlief ein — ober fingierte Sofort verstummte das Gespräch der An= zu ichlafen. wesenden, die beiden Affafow, der berühmte Schauspieler Schtschepfin und ich schlichen auf den Fußspitzen in ein Rebenzimmer — Konstantin Afsakow aber, der kaum zu atmen wagte, pflanzte sich als Schildwache vor die Thür und rief jedem, der sich ein Wort oder eine Bewegung erlaubte, im Flüstertone und mit abwehrender Sand zu: »Pft! Pft! Nikolai Waffiljewitsch ist eingeschlafen!« — Vor dem Essen war von der Lektüre, welche Gogol in Aussicht gestellt hatte, nicht ein Wort geredet worden, und niemand wußte, ob er fein Ber= fprechen halten werbe. Während feiner Siefta war barum alles mit der einen Frage beschäftigt: »Wird er etwas vor= lesen, und was wird er vorlesen?« Man war durch diese Erwartung und Ungewißheit so erregt, wie das sonst nur bei außerordentlichen Gelegenheiten der Fall zu sein pflegt.

Endlich verriet ein lautes Gähnen Gogols, daß er ers wacht sei, und unter der Führung Konstantin Aksakows bestraten wir das Kabinett wieder.

»Es scheint, ich habe etwas geschlummert«, sagte Gogol, indem er abermals gähnte und uns groß ansah.

Die Damen, welche von Gogols Erwachen benachrichtigt worden waren, ließen Konstantin Sergejewitsch hinausrusen und fragten, ob es nicht endlich zu der versprochenen Lektüre kommen werde. Der Gefragte zuckte die Achseln; um aber der allgemeinen peinlichen Erwartung ein Ende zu machen, entschloß Aksach der Later sich, das Schweigen zu brechen.

»Sie haben uns«, sagte er vorsichtig, »wenn ich nicht irre, ein Versprechen gegeben, Nikolai Wassiljewitsch — sollten Sie dasselbe etwa vergessen haben?«

»Was für ein Versprechen?« lautete die zögernde Ant= wort. »Ja so! Ich bin heute zum Lesen nicht aufgelegt und werde schlecht lesen — Sie thäten besser, mich davon zu entbinden.«

Allgemeine Riedergeschlagenheit und erneutes, außerordentslich liebenswürdiges und geschicktes Zureden des Hausherrn. Nachdem er länger als eine halbe Stunde auszuweichen gesincht, sagte Gogol endlich, indem er sich träge dehnte und dann vom Divan aufstand: »Gut denn, ich will Ihnen etwas vorlesen — aber ich weiß nicht, was?«

»Er wird lesen«, verkündete Konstantin Afsakow mit freudestrahlender Miene und fämtliche Anwesende folgten Gogol in den Salon, nachdem dieser einen ziemlich unfreundlichen und verdrossenen Blick auf mich geworsen hatte; fremde Gesichter sah er bei seinen Vorlesungen nicht gern.

Im Salon waren die Damen längst in ungeduldiger Er-

wartung versammelt. Widerwillig und zögernd nahm Gogol hinter einem Tisch auf dem Sofa Platz, dann sah er sich die Versammlung mit einem flüchtigen Blick an und begann aufs neue zu versichern, daß er nicht wisse, was er vorlesen solle, daß er nichts Fertiges und Durchgearbeitetes in Bereitschaft habe u. s. w. Sodann stieß er dreimal laut auf.

Die Damen sahen einander befangen an, niemand aber wagte ein Wort der Verwunderung zu äußern.

»Wahrhaftig, ich habe aufgestoßen«, sagte Gogol. — Wirt und Wirtin gerieten in sichtliche Verlegenheit, weil sie fürchsteten, ihre Mahlzeit habe dem Gaste nicht gemundet und demsselben den Magen verdorben.

»Es rührt das von den Pilzen und der Fischjuppe her, die ich gestern Mittag gegessen habe«, fuhr Gogol fort. »Da habe ich gegessen und gegessen — der Teufel mag wissen, was ich eigentlich gegessen habe.«

Nach abermaligem Zögern zog er endlich ein Manuftript aus der Rocktasche, das er vor sich ausbreitete. Dann besann er ein poetisches Fragment vorzulesen, das später unter dem Titel »Der Prozeß« in den Druck gekommen ist. Alles verzog die Miene zum Lachen, niemand aber wagte zu lachen...

So ging es eine halbe Stunde lang — die Begeisterung wurde allgemein und teilte sich schließlich auch dem Vorsleser mit.

»Ich will Ihnen jetzt das erste Kapitel meiner "Toten Seelen" vorlesen, obgleich ich mit demselben noch nicht ganz in Ordnung bin«, sagte er endlich.

Auf dieses Werk war die gesamte litterarische Welt seit längerer Zeit gespannt. Gogol hatte den Anfang desselben dem Dichter Schukowski vorgelesen, und dadurch war bekannt geworden, daß man ein Meisterwerk erwarten dürse.

. . . Gogol begann zu lesen. Er war ein vortresse licher Vorleser, der zwischen der undramatischen, wenngleich charakteristischen Manier Ostrowskis und derjenigen Vissemskis — der die vorgelesenen Stücke gleichsam aufführte — die Mitte hielt.

Als er nach Beendigung des ersten Kapitels innehielt und um sich sah, mußte sein schriftstellerisches Selbstgefühl die höchste Befriedigung empfinden. Der tiese Eindruck, den die Vorlesung gemacht, war auf den Mienen aller Anwesens den zu lesen. Alle waren zugleich entzückt und erstaunt, Gogol hatte vor ums eine Welt ausgebreitet, die wir alle kannten, die indessen niemand vor ihm mit solcher Anschaulichkeit, Wahrheit und künstlerischen Gewalt zu schildern gewußt hatte. Und dabei welche Fülle der Sprache, welche Frische des Ausschrucks!

Sergen Timofejewitsch Aksakow erhob sich in höchster Ersegung, schritt auf Gogol zu und schüttelte ihm die Hände: »Genial, wahrhaft genial«, wiederholte er, indem er die Verssammlung mit vielsagendem Blick ausah. Konstantin Aksakow aber schlug mit der Faust auf den Tisch und rief ein um das anderemal: »Gine homerische Kraft — wahrhaft homesrisch!«...

Auf Anregung Aksakows ließ; Sagoskin zu Ehren von Gogols Anwesenheit in Moskau dessen Lustspiel »Der Revisor« über die Bühne gehen. Für den Verfasser sollte diese Aufführung eine Überraschung bilden. Schtschepkin und die übrigen Darsteller hatten das Stück sorgkältig einstudiert und suchten sich selbst zu übertressen. Trot des hohen Sommers war das Theater bis auf den letzten Platz gefüllt; Logen und Lehnstühle der vorderen Reihen hatten Moskauer litterarische und gesellschaftliche Besrühmtheiten in Beschlag genommen. Belinski und Vakunin, die damals noch nicht berühmt waren, saßen mit einigen Freuns

den in einer entfernten Parkettreihe — aller Augen aber suchten den Autor, der sich im Hintergrunde der Loge einer Frau T. versteckt hielt.

Nach Beendigung des dritten Aufzuges verlangte das besgeisterte Publikum nach dem Verfasser. Konstantin Aksakow war geradezu außer sich geraten, trot allen Zuredens des Schriftstellers Pawlow schrie und applaudierte er lauter als alle übrigen . . . Gogol aber drückte sich immer tieser in den Hintergrund seiner Loge, um nicht bemerkt zu werden — dann verließ er das Theater, und zum Mißvergnügen des Publiskums mußte der Regisseur verkündigen, daß Herr Gogol nicht mehr im Hause sei. Der allgemeinen Verstümmung darüber, daß der Verfasser allzuverwöhnt sei und wichtig thue, konnte sich selbst Konstantin Aksakow nicht entziehen."

Panajew thut bei Gelegenheit des Berichtes über diesen Vorgang eines außerordentlich charafteristischen Umstandes Er= wähnung. Der in ber Folge zu einer Berühmtheit ersten Ranges gewordene Kritifer Belinski (damals konfervativ ge= richteter Hegelianer und von seinem späteren Radikalismus weit entfernt) hatte zu den ersten gehört, welche die Bedeutung der Gogolichen Komödie nicht sowohl in deren Ergöß= lichfeit als in der furchtbaren Satire erkannt hatten, welche dieselbe der Bestechlichkeit des rufsischen Beamtentums vor= hielt. "Gogol geriet über diese Auseinandersetzungen in förmliches Entfeten und erflärte, daß er von den ihm feitens ge= wiffer Kritifer zugeschriebenen Absichten weit entfernt gewesen sei. . . . Bon anderem abgeschen, fürchtete er, der Freund Schutowstis und anderer, Belinski wenig günftiger, vornehmer Berühmtheiten, daß der enthusiastische Beifall des kühnen, jungen Kritifers ihn fompromittieren fönne."

Rücksichten solcher Art bestanden für die Aksakow und deren Freunde nicht, obgleich dieselben sehr genau wußten,

daß sie von gewisser Seite argwöhnisch beobachtet und von dem allgewaltigen Grafen Safrewsti (dem im Jahre 1848 zum Generalgouverneur von Moskan ernannten ehemaligen Minister des Innern) geradezu für "Rote" gehalten wurden. Alexander Koschelew, der zu jener Zeit mit den Aksakow und Chomiäkow im täglichen Verkehre stand und dieselben häufig in seinem Hause sah, berichtet in seinen Memoiren von ge= nauer polizeilicher Überwachung aller Thüren, durch welche wirkliche oder vermeintliche Slavophilen aus und ein gingen. Bezügliche Listen mußten dem Grafen periodisch eingereicht werden, der sich höchlichst darüber verwunderte, daß der alte Fürst Sergen Iwanowitsch Gagarin (ein hochangesehenes "Mitglied des Reichsrates", dem nicht wohl revolutionäre Ideen werden konnten) mit Koschelew und Aksakow unterstellt verfehrte. "Dieser Umstand" — so heißt es bei Roschelew "mag Safrewsfi von der Anwendung von Willfürmaßregeln abgehalten haben, die er gegen mich plante. . . In Vetersburg fürchtete man uns freilich wie das Feuer. . . Alls Ronstantin Aksakow dem Unterrichtsminister A. S. Norow zur Zeit von deffen Aufenthalt in Moskau einen Besuch machte, rief dieser ebenso wohlwollende wie harmlose Mann erstaunt aus: "Ich habe Herrn Konstantin Aksakow kennen gelernt; ich hatte erwartet, in ihm einen Tiger oder Bären zu finden, und fand einen höflichen und, wie mir schien, höchst gutartigen jungen Mann."

5,

Seines am Lebensabend erworbenen Ruhmes hat Sergey Timofejewitsch sich nur kurze Zeit erfreut — er starb im Mai des Jahres 1859, sechs Tage, nachdem Alexander von Humboldt sein auf neunzig Jahre gebrachtes Leben ausgehaucht Rußland unter Alexander III. hatte: beide Todesnachrichten trafen ziemlich gleichzeitig in Betersburg ein, wo man tagelang barüber streiten hören fonnte, welcher dieser Verluste der schmerzlichere gewesen ein Umstand, der für die Schnelligkeit charakteristisch ist, mit welcher rein nationale Gesichtspunkte sich in dem sonst so kosmopolitisch gearteten Betersburg festzuseten gewußt hatten. In Moskau war der Aksakow = Kultus bereits in der Mitte der fünfziger Jahre in so überschwenglicher Weise getrieben worden, daß Männer von der maßvollen Gefinnung des Historikers Granowski gegen denselben Protest einlegen und daran erinnern zu müssen glaubten, daß die modisch gewor= dene Gleichstellung der "Familienchronif" mit der "Odnssee" wesentlich aus der Unfertigkeit der ruffischen Bildung und der flavischen Reigung zu Übertreibungen der unfinnigsten Art zu erklären sei. War es doch erst wenige Jahre her, daß Kon= stantin Aksakow Herrn Gogol für den ruffischen Homer erflärt und die "Toten Seelen" als in der Welt einzig da= stehende Erscheinung bezeichnet hatte — ein Unterfangen, dem des excentrischen Mannes alter Freund Belinski in einer ausführlichen Kritik entgegengetreten war, um an das sunt certi denique fines zu erinnern — berfelbe Belinski, der zu Gogols frühesten und eifrigsten Verehrern gehört hatte und der dem tieferen Sinne der Schriften des genialen humoristen zu einer Zeit gerecht geworden war, wo niemand denselben ahnte.

Ronstantin Aksakow überlebte den geliebten Vater nur um wenige Monate; er starb im Dezember des Jahres 1860 zu Zante, wohin er sich eines Brustleidens wegen zurückgezogen hatte, kaum 37 Jahre alt geworden. "Vis an das Ende seiner Tage", so urteilt der ihm persönlich aufrichtig zugethane Panajew, "war Ronstantin Aksakow in den Beziehungen des wirklichen Lebens ein Kind geblieben. Unter dem väterlichen Dache aufgewachsen und zum Manne gewors

den, hing er an demselben wie die Schnecke an ihrem Schneckenshäuschen, und er war unfähig geworden, ohne den Rückhalt am Familienleben zu existieren. Der Tod des Vaters und die dadurch bedingte Umgestaltung der häuslichen Verhältnisse gab seiner ohnehin schwachen Gesundheit den Rest. Er konnte diesen Verlust nicht überwinden und starb bald, nachdem er denselben erfahren, als jungfräulicher Hagestolz."

Panajew belegt dieses Urteil mit einigen Anführungen über die nahezu komische Rolle, in welche der an und für sich bedeutende junge Mann geriet, sobald er sich außerhalb der Welt bewegen sollte, in welche er sich eingesponnen hatte und welche die unentbehrliche Grundlage seiner künstlich zurecht gelegten Welt- und Lebensanschauung geworden. Während der einzigen bei Lebzeiten seines Vaters unternommenen Reise (er ging im Jahre 1840 über Petersburg nach Deutschland), war er that- sächlich ein verlorener Mensch. "Tags nach seiner Ankunst in Petersburg", so schreibt Panajew, "besuchte er mich. Nach- dem wir einander herzlich umarmt hatten, sprach ich die Hossenung aus, er werde einige Zeit bei uns verweilen.

»D nein«, lautete Konstantin Sergejewitschs Antwort, »was sollte ich hier, in diesem mir so widrigen Petersburg ansangen? Ich reise ins Ausland. Hier ist mir höchst schwül zu Mute geworden. Euer Petersburg erscheint mir wie eine ungeheure, auf Draht gezogene Kaserne. Diese Granitmassen, diese mit Ketten eingesaßten Brücken, dieser ewige Trommelslärm beängstigen mich. Nirgend sieht man ein eigentlich russisches Gesicht, ringsumher giebt es nichts als Sümpfe und Finnen — bewahre Gott mich davor, hier längere Zeit hindurch verweilen zu müssen.«

Wir gingen aus, und Aksakow sah Menschen und Häuser mit gleich mißgünstigem Blicke an — der Lärm der Wagen und die Bewegung auf den Straßen schienen ihn zu ängstigen.

Als ob er aus dieser mißgefälligen Umgebung fliehen wollte, blickte er zum Himmel empor, der klar und freundlich über uns lag und über den nur eine leichte Wolfe hinwegglitt. Aksakow faßte meine Hand, blieb stehen und begann begeistert zu deklamieren:

Die Wolfen fliehen! Die Sonne leuchtet wieder, Und strahlend Blau sieht auf die Erde nieder.

Er fuhr in der Recitation des langen Gedichtes so laut und eifrig fort, daß die Leute aufmerksam zu werden und sich um uns zu versammeln begannen. Als ich Aksalwa dars auf aufmerksam machte, schüttelte er traurig das Haupt: "Ich sehe wohl, daß ich mich vergessen habe — ich glaubte in Moskan zu sein, wo es niemandem wunderlich vorkommt, wenn auf der Straße ein Gedicht vorgelesen wird. Bei euch ist das wahrscheinlich nicht üblich, und darum stehen diese Leute um uns herum. In Moskau — da weiß man, was Freiheit heißt, da giebt es Plaß für den Flügelschlag einer freien Seele . . . . Aber hier! Verzeihen Sie nur, wenn ich Sie kompromittiert habe. «"

Alfakows Absicht war es gewesen, ein Jahr im Auslande zuzubringen; nach viermonatlichem Aufenthalte in Deutschland vermochte er der leidenschaftlichen Sehnsucht nach Moskau indessen nicht mehr Herr zu bleiben und kehrte an den heimischen Herd zurück, ohne welchen es für ihn kein Leben gab . . . . . Europa hatte ihm keinen günstigen Sindruck gemacht; nach Moskau zurückgekehrt, war er noch einseitigerer Moskowiter als zuwor geworden; er steigerte sich zu förmlichem Haß gegen den Westen und zum fanatischsten Slavophilentum.

Abneigung gegen Petersburg und Unfähigkeit zur Drienstierung in der westlichen Kulturwelt waren freilich keine specifisch slavophilen Eigenschaften — sie fanden sich ziemlich

unverfälscht bei den meisten in der Wolle gefärbten Mosko= witern damaliger Zeit wieder. Lon Belinsfi, dem begeisterten Vorkänufer westeuropäischer Bildung und Civilisation, berichtet Turgenjew, derfelbe habe sich während seines Aufenthaltes in Deutschland und Frankreich wie ein Fisch auf trockenem Sande gefühlt und weder Neigung noch Fähigkeit zu eingehenderer Beschäftigung mit der abendländischen wirklichen Welt gezeigt. Ein anderer Westlicher und Lästerer des beschränkten Moskowitertums, der Herzen und Dgarem nahe befreundete Shakespeareüberseter Retscher, geriet förmlich außer sich, als er die altrussische Hauptstadt gegen die Residenz an der Newa vertauscht hatte. Immer wieder klagte er über die Enge des Petersburger Zuschnitts, welche für die "breite Natur" echter Ruffen nichts tauge und keine Freiheit der Bewegung gestatte. Bier gebe es feine kleinen behaglichen Bäufer, in denen man ein felbständiges Wefen treiben könne, feine Gartchen, in denen man seinen eigenen Rohl bauen und die freien Stunden mit Gurkenkultur ausfüllen könne. Mit hunderten von fremden, zumeift armen Leuten in das nämliche Haus gepfercht, auf enge Stuben und große schmutzige Treppen angewiesen, ohne Hof und Garten, von freier Luft und freier Bewegung abgeschnitten - bas gebe eine Eriftenz, die für den an Befferes gewöhnten Moskauer physisch wie moralisch ummöglich sei!

Für die sittliche Beschaffenheit der damaligen Gesellschaft des wegen seiner "Ursprünglichkeit" und nationalen Reinheit gerühmten Moskau und seiner geistigen Elite, d. h. für die Flachheit des materialistischen Wohllebens, in welchem jene Gesellschaft die Zeit vergendete, ließen sich aus den genannten Erinnerungen viele Zeugnisse entnehmen. — In den Beziehungen des wirklichen Lebens und der praktischen Moral steckten die hochsinnigen Männer, die sich zur staatlichen und gesellschaftlichen Erneuerung ihres Vaterlandes berufen glaubten

und lediglich rücksichtlich der anzuwendenden Mittel verschiedener Meinung zu fein behaupteten, in dem nämlichen Sumpfe, welchen ihre so tief verachtete Umgebung "mit wenig Wit und viel Behagen" zu durchwaten gewohnt war. Weil die einen wie die anderen in feiner andern als einer fünstlich her= gestellten Welt zu leben vermochten, brachten sie es niemals zu freiem Ausblick in das Leben, zu energischer Zusammen= fassung der ihnen in jo reichem Maße verliehenen Kräfte und Fähigkeiten. Db die Flucht aus dieser (allerdings wenig anmutenden) Wirklichkeit sich hinter altmoskowitische ober europäisch=radikale Illusionen verschanzte, bedingte in Wahr= heit kaum einen Unterschied — auf Scheinthuerei, Selbst= täuschung und Coulissenwirtschaft lief es bei den einen und bei den anderen hinaus. Freiheit und Ungebundenheit waren in Moskau allerdings reichlicher vorhanden als in Veters= burg - der Gebrauch, den man von diesen Gütern machte, war indessen wenig ersprießlich, ja in mancher Hinsicht ge= meingefährlich. "Dieses träge, apathische Moskau", sagte ber Moskauer Professor Rorich einmal zu Lanajew, "kommt mir wie ein altes Weib vor, das mit seinen vornehmen Ahnen und den Erfolgen seiner Jugend großthut, von der Erinnerung an seine frühere geistige Bedeutung zehrt und auf eine Un= abhängigkeit pocht, mit der es in Wahrheit einen gewaltigen Hafen hat. Wie andere Provinzialstädte auch, hängt Mosfau vom Gutdünken und den Launen feiner höchstgestellten Beamten ab. . . Jede Abhängigkeit ist peinlich, lieber aber hänge ich von dem Herrn selbst ab als von dessen vor ihm im Staube liegenden Dienern. Mosfan tangt vortrefflich für forglos dahinlebende, stehengebliebene und müde gewordene Leute — für frische, thatendurstige, energisch vorwärts= strebende Männer ist hier nichts zu suchen!"

6.

Meben dem Haufe Gergen Timofejewitsch Atsakows spielten 311 dem hier in Rede stehenden Zeitpunkte die Salons einer Frau Jelagin die Rolle eines gesellschaftlichen Mittelpunktes der geistreichen, philosophisch angeregten Kreise. Die genannte Dame war in erster Che mit einem Herrn Kirejewsfi verheiratet gewesen und leibliche Mutter der beiden mit Chom= jäkow nahe befreundeten Brüder Iwan und Veter Kirejewski. In ihren Gesellschaftszimmern waren die Freunde ihrer Söhne ebenso häufig anzutreffen wie Herzen, Dgarem, Granowski und die übrigen Führer der "Bestlichen". Im Vordertreffen der auf dem Jelaginschen Parkett ausgefochtenen Turniere ftanden gewöhnlich Herzen und Chomjäkow, die an glänzender Dialektik, überraschender Schlagfertigkeit und unermüblicher Disputierlust ihre fämtlichen Genossen überragten und außerbem den für den Salon unschätzbaren Vorzug besaßen, ihre Streitigkeiten mit der Courtoisie turnierender Ritter zu führen. Nach dem durchaus unverdächtigen Zeugniffe eines zum Stabe der Westlichen haltenden Zeitgenossen, des Herzen und Turnahe befreundeten Schriftstellers P. W. Annenkow, waren Chomjäkows Belesenheit und Redegewandtheit so er= heblich, daß er die fühnsten Behauptungen erfolgreich aufrecht= zuerhalten mußte und seinem geistreichen und witigen Wider= part manche schwere Stunde bereitete. Um feinem Gegner die Wage halten und deffen Berufungen auf Kirchenväter und Ronzilbeschlüsse kontrollieren zu können, mußte Bergen die um= fangreichen firchengeschichtlichen Schriften August Neanders und Gfrörers, ja jelbst die Aften öfumenischer Ronzile studieren. Chomjäkow machte sich wiederum mit den neueren Errungenschaften westeuropäischer Runft, Wissenschaft und Technik befannt, mährend seine Schüler in Übertreibung der Lehren bes Meisters das für unnötig erklärten. Ginerlei ob es sich um die vielbesprochenen neuen Romane der George Sand oder um die Schriften der Socialreformer Comte, Proudhon u. f. w. handelte — die von den Westlichen ins Treffen geführten Antoritäten galten den Schülern Chomjäfows (nicht diesem selbst) für keiner Beachtung wert. In Bezug auf Natur= wissenschaften, Finanzwesen, Technologie, Verkehrsmittel u. s. w. follte Europa etwas leisten, Romfort, Reichtum und Lurus hervorbringen können. Fähigkeit zur Schöpfung gesunder Runftwerke, zur Befriedigung der religiösen und metaphysischen Bedürfnisse der Menschheit und Mittel zur Berwirklichung der Ideen von Recht, Gerechtigkeit und Bruderliebe sprach man demselben Europa ein für allemal ab . . . . . Nach den übereinstimmenden Zeugnissen aller, die diesen merkwürdigen Disputen zugehört haben, wußte Chomjäkow an den intellektuellen und socialen Zuständen Europas eine Kritik zu üben, die, maxvoll und elegant in der Form, von wahrhaft überwältigender Schärfe und Feinheit war. Ginen gewiffen Einfluß hatte dieselbe unzweifelhaft auch auf den opponieren= den Berzen genbt. Seine viele Jahre später veröffentlichten Ausführungen über die Unhaltbarkeit und den Bankbruch der Zustände Westeuropas verraten Spuren von dem Ginflusse Chomiatows, deffen Serzen felbst sich freilich niemals bewußt geworden sein mag 1.

Die Lösung der zwischen den befreundeten Gegnern bestehenden guten Beziehungen erfolgte in unerwarteter und eigentümlicher Weise. Derselbe Belinski, der im Jahre 1839 zu Aksalws nächsten Freunden gezählt, mit diesem gemeinssam begeisterten Hegel-Kultus getrieben und Herzens politischen Radikalismus als Abirrung von den "wahren" Hegels

<sup>1</sup> Bgl. das in Herzens Buch "Bom andern Ufer" abgedruckte Send= schreiben an Georg Herwegh.

schen Prinzipien schonungslos verurteilt hatte — Belinski war es, der zu direktem Bruche zwischen Slavophilen und Westlichen das erste Zeichen gab und die Lehren seiner ehesmaligen Freunde seit Anfang der vierziger Jahre als Hemms nisse der Bildung und Europäisierung Rußlands unerbittlich bekämpste.

Für den in Rede stehenden Abschnitt des Moskauer Litteratur= und Gesellschaftslebens der dreißiger und vier= ziger Jahre kommt Belinskis schriftstellerische Thätigkeit nur soweit in Betracht, als sie auf die Beziehungen zwischen den beiden Fraktionen des Stankemitschichen Kreises einwirkte. Eine eigentümliche Verkettung von Umständen wollte, daß zur Zeit der ersten Publikationen aus Belinskis späterer Veriode diejenigen Elemente, welche sonst die Vermittelung gebildet hatten, ausgeschieden waren. Stankewitsch war bald nach seiner Rückfehr aus dem Auslande der Schwindsucht erlegen, beren Keime er seit lange in sich getragen hatte — Bakunin, dessen dialektische Überlegenheit allseitig anerkannt worden, war von Moskau nach Berlin übergesiedelt. Die Erbschaft biefer Männer schien dem Historiker Granowski bestimmt zu sein, einem edlen, magvollen, zur Vermittelung geneigten jungen Gelehrten, der Berzen und Affatow gleich nahestand.

Aber es schien nur so. Als Granowski in den vielsbewunderten Vorträgen über Geschichte des Mittelalters, die er an der Moskauer Universität hielt, der griechischsorthosdozen Kirche und ihres angeblich weltgeschichtlichen Verussnicht einmal Erwähnung that und sich zu Auffassungen beskannte, welche der Theorie von der Erneuerung Europasdurch das gläubige Slaventum keinen Raum übrig ließen, war es um seine Mittelstellung zwischen Slavophilen und Westlichen geschehen. Belinskis erste nach seiner Wandlung geschriebene Artikel aber schlugen dem Fasse den Boden aus.

Mit unerbittlicher Schärfe hatte der Vorfämpfer der westlichen Ideen den von den altrussischen Reaktionären Pogodin und Schesirew herausgegebenen "Moskwitänin" angegriffen, zu dieser Zeitschrift aber stand Chomjäkow (trotz seines vielkach abweichenden Standpunktes) in Beziehung.

Rouftantin Affakows weiches Gemüt stränbte sich lange gegen einen Bruch mit den befreundeten Gegnern, die er als Menschen und vieljährige Genossen hochschätte. Ms Schluß der von Granowski mit beispiellosem Erfolge gehaltenen Vorlesungen durch ein von dessen Kollegen und Zuhörern gegebenes Festmahl gefeiert wurde, beredete er seine hervorragenderen Gefinnungsgenoffen zur Beteiligung an diefer Feier, indem er die Hoffmung aussprach, daß bei Gelegenheit berselben ein Ausgleich herbeigeführt werden könne. Chomjä= fow und P. Kirejewski ließen sich bereit finden, auf diesen Vorschlag einzugehen, Schefirem mußte — trot seiner Abneigung gegen Granowski - als Fakultätsgenoffe des Gefeierten mitmachen, und so kam die Sache wirklich zu stande. Pana= jew, der zufällig in Moskau anwesend war, berichtet über den Verlauf das Folgende:

"Nachdem Granowskis Schlußvortrag mit Händeklatschen und Hochrufen beendet worden war, begleitete die Mehrheit der Zuhörerschaft den Geseierten in das Haus, in welchem die Bankett-Tasel der Gäste harrte. Als Festordner fungierten Herzen und Konstantin Aksakow, indem der erstere die Westelichen, der letztere die Slavophilen repräsentierte. Den Ehrenplatz nahm Granowski ein, zu dessen Seite Schessirew saß — man blieb nicht weniger als drei Stunden bei Tische.

Der erste, mit einstimmigem Beifalle aufgenommene Toast galt Granowsti, der mit einem Hoch auf Schefirem antwortete, dann wurde ein Hoch auf die Universität ausgebracht.

Endlich erhob sich Konstantin Utsafow. Funkelnden

Blickes schlug er mit der Faust auf den Tisch, indem er mit donnernder Stimme rief:

»Meine Herren, ich schlage Ihnen einen Toast auf Mos- kan vor!«

Noch waren die enthusiastischen Hochruse auf die altrussische Hauptstadt nicht zu Ende, als plötzlich von allen Seiten die Glocken zu erklingen begannen, mit welchen die zahlreichen Türme der Stadt die Vesper ankündigten.

»Die Glocken Moskaus antworten auf diesen Toast!» rief Schefiren mit erhobener Stimme.

Diese mit durchsichtiger Absichtlichkeit gesprochenen Worte erregten bei den einen Lächeln, bei den anderen höchstes Entzücken. Konstantin Aksakow schritt pathetisch auf den Sprecher zu, schloß ihn in seine Arme und trug darauf in sichtlich geshobener Stimmung sein bekanntes Gedicht »Du alte Hauptstadt, du gelobte« vor.

Jetzt schritt Schefirew auf Aksakow zu, um ihm in die Arme zu sinken. Nachdem die anwesenden Slavophilen ihrer dadurch erregten Begeisterung gebührenden Ausdruck gegeben hatten, ergriff einer der Westlichen das Wort. »Ich schlage«, rief er, »ein Hoch auf ganz Rußland, Petersburg nicht außegenommen, vor!«

Schefirem wechselte die Farbe, erhob sich von seinem Sitz und erbat sich das Wort.

Frlauben Sie mir die Bemerkung, daß der soeben vorsgeschlagene Toast überflüssig ist, da in den allseitig mit Enthussiasmus aufgenommenen Toast auf Moskau ganz Rußland mit einbegriffen war. Moskau ist das Herz, die Vertreterin Rußlands, Moskau begreift, wie Herr Konstantin Atsakow in einem vortrefflichen Aufsatze der Moskauschen Zeitung zustreffend bemerkt hat, alle übrigen russischen Städte in seiner Musterrolle in sich."

Jetzt erhob sich Panajew: »In die Musterrolle Moskaus ist Petersburg schon darum nicht mit einbegriffen, weil es bei Aufstellung derfelben noch gar nicht existierte. Warum wollen Sie Petersburg aus dem allgemeinen Toast ausschließen?«

»Auf Ihre Gesundheit, lieber Panajew«, erwiderte Schefirew ausweichend, »werde ich sehr gerne trinken«. Und während eine Auzahl jüngerer Anhänger Granowskis lärmend auf das Wohlergehen Petersburgs trank, stießen Panajew und Schefirew miteinander an."

Das Ende des historisch gewordenen Banketts war das in dergleichen Fällen herkömmliche und gewöhnliche: dieselben Leute, die zu Anfang des Festes nur aus Rücksicht auf den Geseierten einen öffentlichen Zusammenstoß vermieden hatten, lagen einander in den Armen, als der Wein seine Wirkung zu thun begann, — andern Tages aber war alles vergessen, behaupteten die einmal vorhandenen Gegensäße ihr unversänßerliches Recht und genügte ein Geringes, damit die ehes maligen Verbündeten zu offenen und entschiedenen Gegnern wurden.

Ohne eine Rührscene ging es freilich auch dabei nicht ab. Nachdem ein von Belinski gegen den "Moskwitänin" gestichteter Angriff Aksakows Mikvergnügen erregt und nachsdem Chomjäkows Schwager, der liederliche Dichter Jasukow, in seinem Gedichte "Die Nicht-Unseren" den katholisierenden Tschaadajew als Apostaten, Granowski als Jugendverführer und Herzen "als Lakaien in westeuropäischer Livree" bezeichnet und dabei zu verstehen gegeben hatte, daß diese Männer als Baterlandsverräter anzusehen seien, erschien zu später Nachtsstunde Konstantin Aksakow vor dem Bette Granowskis, weckte den ahnungslosen Freund, siel ihm weinend um den Hals und erklärte mit brechender Stimme, daß sie nach dem, was

vorgefallen, für immer voneinander geschieden seien. nicht minder emphatischer Weise nahm der weichmütige Mann von Alexander Herzen, dem eigentlichen Gründer und Wortführer der neuen (jungruffischen) Schule, Abschied. itändig haben die persönlichen Sympathieen, welche zwischen den bedeutenderen Genoffen des ehemaligen Stankewitschichen Rreises bestanden, sich übrigens niemals verleugnen lassen. Obgleich perfönliche Berührungen nicht mehr stattfanden. blieben Belinski und Granowski dem hochfinnigen Konstantin Affakow herzlich zugethan und redete Herzen in seinen viele Jahre später erschienenen Denkwürdigkeiten von "Unferen Freunden, den Feinden" - "Nos amis, les ennemis" -(einer zuerst in einem Berangerschen Liede gebrauchten Bezeichnung) mit unverkennbarer Hochschätzung. Pogodin, Schefi= rem und die übrigen Lobredner gemeiner ruffischer Wirklichkeit und altruffischen Despotismus haben weder er noch seine Freunde jemals zu den eigentlichen Slavophilen zählen wollen. dankbarer Erinnerung an die Jahre seines Werdens schrieb . Belinski einmal das Folgende:

"Ich habe auch außerhalb unseres Kreises vortreffliche Menschen — Menschen, die vollkommener waren als wir — gekannt, nie und nirgends aber habe ich Männer angetroffen mit so unersättlichem Lebensdurste, so großen Anforderungen an das Leben und so weitgehender Opferfähigkeit zu Gunsten einer Idee — wie uns."

## XIII.

## Uns dem Leben M. M. Ratkows.

Dem Namen des einflugreichsten ruffischen Bublizisten feiner Zeit begegnet man in der ziemlich umfassenden russischen Memoirenlitteratur der dreißiger und vierziger Jahre nur ausnahmsweise. Des polnischen Finanzdirektors Roschelew höchst bemerkenswerte "Denkwürdigkeiten" nennen den berühmten Herausgeber der Moskauer Zeitung mir gelegentlich; Turgenjews "Lebens= und Litteraturerinnerungen" übergeben ben Zeit= und Studiengenoffen ihres Berfassers mit vollstän= digem Stillschweigen; Panajews Memoiren und die Briefe des Historikers Granowski beschränken ihre Mitteilungen über den vielgenannten Mann auf ein relativ bescheidenes Maß. Die Gründe dafür find unschwer zu erraten; trot seiner un= zweifelhaften und anerkannten geistigen Bedeutung galt Ratfow den Gefährten seiner Jugend für einen unausstehlichen Burichen — ben Zeugen seiner großen Erfolge für einen eigensüchtigen und gefährlichen Menschen, dem man am besten aus bem Wege ging. Turgenjews nachgelaffene Briefe legen ein geradezu flafsisches Zeugnis dafür ab, daß der allmächtige Publizist bei allen, die ihn näher kannten, geradezu verhaßt war und im Rufe so vollendeter Rücksichtslosigkeit stand, daß

man selbst geschäftliche Berührungen mit ihm auf das Maß des Unvermeidlichen beschränfte. Den Liberalen alter Schule, die seine Thätigkeit im Zusammenhange verfolgt hatten, galt Katkow überdies für einen Renegaten, dessen Übertritt in das reaktionäre Lager vornehmlich auf Beweggründen der Sitelkeit und des Chrgeizes beruhen sollte. Im Gegensaße dazu ist Katkows nächster Freund und Arbeitsgenosse Leontjew auch von den Gegnern stets als reiner Charakter angesehen und in sittlicher Rücksicht hoch über seinen Wassenbruder gestellt worden.

Bu Moskau im Jahre 1820 als Sohn einer vermögenslosen Adelsfamilie geboren und früh des Baters beraubt, gehörte Michael Nikiforowitsch Katkow der dortigen Universität in den Zeiten des Emporkommens einer ganzen Anzahl bebeutender junger Zöglinge derfelben an. Wir begegnen ihm 311 Ende der dreißiger Jahre in dem Kreise strebsamer Jünger beutscher Philosophie, der sich um den Hegelianer Stankewitsch gesammelt hatte und dessen Kornphäen Alexander Herzen, R. Dgarem, der in der Folge zu trauriger Berühmt= heit gelangte Exlieutenant Bafunin, der Historifer Granowski, ber Kritifer Belinsfi waren. Daß diese Begründer der jungruffisch = demokratischen Partei zumeist angesehenen Adels= familien angehörten, ift ebenso befannt, wie daß dieselben mit ihren späteren Gegnern, den Slavophilen (Chomjäkow, den beiden Kirejewski, Konstantin und Jwan Aksakow), auf vertrautem Fuße verkehrten und mit denselben lediglich über die prattischen Folgerungen stritten, welche aus den Systemen Begels und Schellings gezogen werden follten. Reben Bergen, dem Vorfämpfer französisch-socialistischer Ideen, und dem damals konservativen Bakunin spielte der fleißige Philologe Ratkow eine ziemlich sekundäre Rolle. Er galt für launen= haft, unzuverläffig und eitel. Nach den Berichten Panajews verkehrte Katkow hauptfächlich mit Bakunin und dem Shakespearenberseter Reticher, weil er diesen Vorkämpfern europäischer Bildung ungleich näher ftand als den Slavophilen, beren nationale Ausschließlichkeit ihm als Borniertheit erschien. Dabei war Katkow begeisterter Anhänger der deutschen Romantifer, insbesondere Th. A. Hoffmanns, und als Jünger feines Lieblingsdichters Heine ein Opfer des modischen Weltschmerzes. Wenn die Gefährten in heiterem Gespräch beim Champagner faßen, nächtelang scherzten und diskutierten, pflegte er düstere Mienen aufzustecken, bald als zweiter Napoleon die Arme über die Bruft zu freuzen, bald à la Lord Byron die (fleinen und unbedeutenden) Augen schwärmerisch zum Himmel aufzuschlagen — Allüren, die seinem spottluftigen Freunde Reticher zu endlosen Reckereien Veranlassung boten. Bei anderen Gelegenheiten trug Katkow wiederum eine Ausgelaffenheit zur Schau, die seine Freunde als Kinberei verlachten. Sein gesamtes Verhalten ließ auf einen werdenden Dichter schließen, der nach der wirklichen Welt nichts fragte. Zu Katkows Lieblingsbeschäftigungen gehörte die Übersetzung Heinescher Gedichte, die er seinen Freunden apathisch vortrug — des Erwerbes wegen aber schrieb er Recenfionen und arbeitete an einer Übersetung von "Romeo und Julie", deren Erlöß zu einer Reise nach Berlin verwendet werden sollte.

Im April 1840 besuchte Katkow Petersburg, wo er bei dem Schriftsteller Pajanew mehrere Wochen lang wohnte, um sich auf die Reise nach Berlin vorzubereiten. Über diesen Besuch berichtet der Genannte das Folgende: "Wenn ich Katkows gedenke, so kann ich ihn mir kaum anders als mit verhimmelten Augen und über der Brust gekreuzten Armen vorstellen. In dieser Position deklamierte er unaufhörlich Freiligrathsche Gedichte — ich höre ihn noch »Capitano, Ca-

pitano« mit schmachtender Stimme vortragen. Er war sehr jung und von den wunderlichsten Ginfällen besessen. Tages fiel ihm z. B. ein, daß der von uns viel gefeierte Theodor A. Hoffmann die Gewohnheit gehabt habe, feine Abende in einem Berliner Weinfeller zuzubringen. Flugs schlug er mir vor, in einen jolchen Reller zu gehen, und als ich zur Antwort gab, daß es dergleichen Reller in Betersburg nicht gebe, ich indessen bereit sei, Wein holen zu lassen, geriet Michael Nikiforowitsch in förmliche Wut, indem er behauptete, ich wolle den Vornehmen spielen und adeligen Vorurteilen Raum geben. Er wolle diese Vorurteile wegräumen, in einen Reller gehen und den Besuch desselben in Gebrauch bringen 11. f. w. Ich hatte alle Mühe, ihn zu begütigen." Gin anderes Mal überfam den wunderlichen Grillenfänger während eines mit Panajew, Bakunin und dem Dichter Jasykow ein= genommenen Aufternfrühstücks eine plögliche Schwermutsftimmung, in welcher er auf die Straße fturzte, mit gefreuzten Urmen inmitten der Semenowbrücke stehen blieb und durch fein auffälliges Benehmen eine Urt Volksauflauf veranlaßte. Einige Tage später geriet er bei Gelegenheit eines philo= sophischen Disputs mit Bakunin in so kindischen Born, daß er seinen überlegenen Gegner zum Duell herausforderte und daß man ihn nur mühfam dazu bewegen konnte, die Ausfechtung dieses Zweikampfes nicht in Petersburg, sondern nach einigen Wochen in Berlin vor sich gehen zu lassen.

Bakunin reiste alsbald in die preußische Hauptstadt ab, Katkow aber wurde noch wochenlang zurückgehalten, weil er die zur Erreichung des Lieblingswunsches seiner Jugend ersforderlichen Geldmittel nicht flüssig machen konnte. Diese Mittel bestanden aus den Honoraren, die er als Übersetzer des Cooperschen Romans "Der Ontario» See" und der genannten Shakespeareschen Tragödie erworben hatte. Das

Honorar für die erstere Arbeit bestand in 200 Exemplaren derselben, die ein Buchhändler für 350 Rubel Banco (etwa 140 Gulden) ankaufte. Der Verleger der Shakespeareüberstehung aber verzögerte die Bezahlung seiner Schuld solange, daß der ungeduldige Reisende vor Einkassierung derselben abereiste und sich das Geld nachschicken ließ.

Als Katkow an Bord des Dampfers stieg, der ihn nach Lübeck bringen sollte, hatte er 100 Rubel Banco (kaum vierzig Gulden) in der Tasche. "Und dennoch", fährt Panajew fort, "war er guter Dinge und von der Aussicht begeistert, nach wenigen Tagen in Westeuropa zu sein, wohin es ihn mit Macht zog. Das Ziel seiner Wünsche bildete die Bersliner Universität, »das Heiligtum der Wissenschaft«, von dem er seit Jahren geträumt hatte."

Es darf bei dieser Gelegenheit bemerkt werden, daß Rattow keineswegs der einzige Nationalrusse gewesen ist, der damals, wo das Nationalitätsprinzip noch nicht erfunden war, die Verehrung deutscher Litteratur und Wissenschaft als förmlichen Kultus betrieb. Giner seiner alteren Zeitgenoffen, der bereits genannte Slavophile Koschelem, schildert den Gindruck, ben ihm das erste Betreten deutscher Erde machte, folgender= "Als ich bei Travemunde ans Land stieg, versetzte mich der Gedanke, in dem Vaterlande Kants, Schellings, Goethes und Schillers zu sein, in einen Traum von Entzücken. Das bescheidene Mittagsessen, das ich in Travemunde einnahm, schien mir besonders schmackhaft, der kleine Gasthof, den ich bewohnte, ein Wunder von Reinlichkeit und Ordnung zu sein. In dem ehrwürdigen Lübeck träumte ich mich in das beutsche Mittelalter zurück, und Hamburg machte mir mit feinem Jungfernstieg und feinen Alfterpromenaden einen fo bewältigenden Gindruck, daß ich die weitläufige Stadt im Laufe eines einzigen Tages durchstürmte." An Berlin hatte

derselbe patriotische Reisende nur das eine auszusetzen, daß diese Stadt ihn zuweilen an Petersburg erinnerte!

Von Katkows Berliner Lehrjahren wissen wir wenig mehr, als daß er der tägliche Genoffe seiner Landsleute Turgenjem. Granowski und Bakunin (desfelben Bakunin, mit welchem er sich hatte schießen wollen) war, daß er seine Landsleute an Fleiß und Ausdauer übertraf, daß er mit vielem Erfolge philologische und philosophische Studien trieb und daß er unter anderem zu zwei berühmten Lehrern der Hochschule, zu Schelling und dem (von den Moskauer Philosophen besonders gefeierten) Afthetiker Werder, in personliche Beziehung trat. Im Kreise seiner Rameraden war der fleißige Student geachtet, aber nicht beliebt. Mit keinem der genannten jungen Männer trat Ratfow in ein näheres Verhältnis. Dem feinfühligen Turgenjem scheint Katkows gespreizte Selbstsucht bereits damals eine entschiedene Abneigung eingeflößt zu haben, und wesentlich wie Turgenjew urteilte Granowsfi, der liebenswürdigste und zugänglichste junge Russe seiner Zeit. — Längere Dauer war dem Berliner Zusammenleben dieser ruffischen Jünger deutscher Philosophie übrigens nicht be-Bakunin siedelte im Jahre 1842 nach Dresden über, Turgenjew fehrte nach Vetersburg, Katkow in seine Vaterstadt Moskau zurück, wo er alsbald als akademischer Lehrer Unterkunft fand und nach seiner Verheiratung mit einer Kürftin Schalikow ein ansehnliches Hauswesen begründete.

Katkows fernerer Lebensgang ist allgemein bekannt. Daß die beiden ersten Abschnitte seiner öffentlichen Thätigkeit zu dem Schlußkapitel derselben in ausgesprochenem Gegensate gestanden haben, weiß man in Westeuropa ebenso genau wie in Rußland. Zu Ansang der fünfziger Jahre legte der Mosskauer Professor der Philosophie sein ehrenvoll verwaltetes

Lehramt nieder, weil er den von dem damaligen Unterrichts= minister Fürsten Schirinski = Schichmatow geübten Druck auf Beiftesleben und freie Bewegung der Universitäten nicht ertragen wollte; 1856 begründete er gemeinsam mit seinem Freunde Leontjew die Zeitschrift Rußti Westnik, eine Monats= revue, deren gebildeter und maßvoller Freisinn gegen die ra= difale Überschwenglichkeit der Betersburger Journalistik ebenso vorteilhaft abstach wie gegen das phantastische Treiben der Moskauer flavophilen Blätter. Sechs Jahre lang galt Katfow für einen der hervorragenoften Vertreter der liberal=euro= päischen Richtung in Rußland. Boris Tichitscherin, Korsch, Turgenjem, Pawlow, Bejobrajow, Filipow und andere aus= gezeichnete Männer zählten ihn zu den Ihrigen, unterstützten den Weftnif als Mitarbeiter und trafen in allen wefentlichen Punkten mit dem Redacteur des Blattes zusammen. Katkows vornehmstes Verdienst bestand darin, daß er im Gegensate zu den Anhängern der Demokratie nicht die Aufrichtung einer Verfassung nach belgischem Muster, sondern die Begründung der Selbstverwaltung als nächstes Ziel für die Entwickelung Rußlands bezeichnete. Der Anhänger Gneists und Tocque= villes drang auf Decentralisation und Organisation gesunder Gemeinde= und Provinzialzustände, der Schüler Schellings, Werders und Böcks predigte die Notwendigkeit einer klassi= schen Bildungsgrundlage und erklärte das Gerede von rein nationaler Bildung für inhaltloses Geschwäß — der gründ= liche Kenner europäischer Geschichte und Litteratur stellte den Traumbildern des Panflavismus die Realität des historisch gewordenen ruffischen Staates gegenüber. Auf volkswirt= schaftlichem Gebiet vertrat der Rußti Weßtnik ein maßvolles freihändlerisches System — seine Vorliebe für englische Inftitutionen aber war so allgemein bekannt, daß die Withlätter bamaliger Zeit Herrn Katkow nie anders als mit einer schot=

tischen Müße bekleidet abbildeten und ihn kurzweg den Anglomanen nannten.

Das danerte bis zum Frühjahre des verhängnisvollen Jahres 1863, dem Zeitpunkte jener polnisch-litauischen Erhebung, mit welcher eine neue Phase in der Entwickelung Rußelands und — in der Geschichte Katkows (der kurz zuvor die Redaktion der Moskauischen Zeitung übernommen hatte) begann. Der Inhalt dieser letzten, ein Viertelsahrhundert umsfassenden Periode im Leben des merkwürdigen Mannes bilbete eine Rechtsertigung des Urteils seiner Jugendfreunde, die stets der Meinung gewesen waren, Michael Nikisorowitschs Schrgeiz, Selbstsucht und Launenhaftigkeit würden dereinst seine Beweis führen, daß ihm das Beste — der sittliche Chasrakter — fehle.



## XIV.

## Allerander Koschelews Denkwürdigkeiten. Von 1812 bis 1882.

Seines Verfassers wie seines Inhalts wegen zählt dieses ruffische Buch zu den bemerkenswertesten Erscheinungen der neueren Memoiren=Litteratur. Als Mitglied der Slavophilen= partei, als eifriger Teilnehmer an der Aufhebung der Leib= eigenschaft, als polnischer Finanzminister der Jahre 1864 bis 1866, als Vorkämpfer der Landschaftseinrichtungen und als unermüdlicher Schriftsteller und Agitator hat der im Novem= ber 1882 verstorbene Alexander Jwanowitsch Roschelew in der ruffischen Geschichte der letten dreißig Jahre eine nicht unwichtige Rolle gespielt. Die von ihm hinterlassenen Aufzeich= nungen find mit rucksichtsloser Offenheit geschrieben und bringen eine Anzahl bisher gar nicht oder nur unvollständig bekannt gewordener Thatsachen zur Kenntnis des rufsischen Perfönliche Verhältnisse, innere Rämpfe und Bublifums. Ronflitte werden nicht verschwiegen, aber fast ausnahmslos jummarisch abgehandelt: wesentlich hatte der energische Mann, der diese Blätter geschrieben, nach außen gelebt und der Ent= .

<sup>1</sup> Mit sieben Beilagen. Berlin 1884, B. Behrs Verlag (rufsisch).

wickelung seines inneren Menschen nur soviel Raum gelassen, als zur Erhaltung eines gewissen moralischen Gleichgewichts nötig erschien. Die Blätter seiner selbsterzählten Lebensgeschichte füllt Roschelew fast allein mit dem Bericht über eine fast unübersehbar große Zahl erlebter Thatsachen aus. Der Lefer fährt dabei um so besser, als sein Berichterstatter sich die für einen Varteimann und Beamten besonders schätzbare Gigenschaft innerer Unabhängigkeit erhalten hatte. Der eifrige Slavophile war von dem Adelshaß und der nationalen Beschränktheit seiner Parteigenossen frei geblieben, — der Vorkämpfer für die Ruffifikation Polens schließlich zum ent= schiedensten Gegner seiner Berbündeten und des von diesen verfolgten Syftems geworden; der ehemalige hohe Beamte hatte keinen Anstand genommen, die Regierung, an welcher er zu Zeiten felbst teilgehabt, in einer ganzen Anzahl jenfeits ber ruffischen Grenze gedruckter, von der ruffischen Cenfur verbotener Schriften zu fritisieren.

Von einem Manne so ungewöhnlichen Schlages kann man außerordentlich viel lernen, auch wenn man ihm in vielen Punkten nicht zustimmt und seine Grundanschauungen nicht teilt. Er hat einen Beitrag zur Kenntnis neuerer russischer Zuskände geliefert, dessen Bedeutung kaum überschätzt werden kann, weil die in demselben enthaltenen thatsächlichen Angaben durchaus aus erster Quelle geschöpft sind.

I.

Alexander Jwanowitsch Koschelew wurde 1806 zu Moskan in einer reichen, ursprünglich litauischen Familie geboren und im Hause seiner europäisch gebildeten Eltern mit vieler Sorgsfalt erzogen. Der Bater hatte die entscheidenden Jahre seiner Jugend in London verlebt, wo sein Oheim zur Zeit Kathas

rinas II Botschafter gewesen war, — in Orford studiert, bann einige Jahre lang als Adjutant Potemkins in der Provinz gedient, in erster Che eine Fürstin Mentschikow, nach deren frühzeitig erfolgtem Tode die Tochter eines französi= schen Emigranten Desjardin geheiratet, als Oberstlieutenant den Abschied genommen und sich in der alten "ersten" Haupt= stadt des rufsischen Reiches niedergelassen. Das erste große Erlebnis des Sohnes dieser Eltern war die Invasion von 1812, das zweite der frühe Tod des vortrefflichen, in den Traditionen des liberalen englischen Abels alter Schule ge= festeten Vaters gewesen. Die Mutter ließ den Knaben von den hervorragendsten Moskauer Gelehrten (zu denen u. a. Christian v. Schlözer, der spätere Staatswissenschaftslehrer in Bonn und Sohn des berühmten Geschichtsforschers, gehörte) so erfolgreich unterrichten, daß derselbe mit fünfzehn Jahren Plato, Thukydides und Xenophon in der Ursprache lesen und selbständige ruffisch=geschichtliche Studien treiben, — mit sech= zehn Jahren als Studiosus der Philosophie die Moskauer Hochschule beziehen konnte. Zwölf Monate später ließ der junge Mann sich aus der Zahl der Studierenden streichen, weil er der thörichten Forderung des Rektors, bei acht ver= schiedenen Professoren kgleichzeitig Vorlesungen anzunehmen, nicht Folge leisten wollte. Koschelew trieb nun unter der Leitung Schlözers Privatstudien, die u. a. der Schellingschen Philosophie galten und den achtzehnjährigen Jüngling in den Stand fetten, die akademische Schlufprüfung erfolgreich zu bestehen und als Beamter des Moskauer Archivs des Ministe= riums der auswärtigen Angelegenheiten in den Staatsdienst zu treten. Die zahlreichen freien Stunden, die dieser Dienst übrigließ, waren fast ausschließlich dem Verkehr mit Freunden gewidmet, die fich zu geselligen Vereinigungen, einem littera= rischen und einem philosophierenden Kreise, zusammenfanden,

neben dem Studium Fichtes, Rants, Ofens u. j. w. aber mit besonderer Vorliebe liberale Volitif trieben. Die revolutionären Stimmungen, welche das damalige Vetersburg bewegten und die Blüte des in der Garde dienenden Adels zu dem thörichten "Dekabristen"=Aufstande von 1825 trieben, hatten sich auch nach Moskau verbreitet. Koschelew macht kein Hehl daraus, daß mehrere seiner näheren Bekannten in die Verichwörung verwickelt gewesen, daß er derselben durchaus sym= pathisch gegenübergestanden und daß man sich allgemein gewundert habe, ihn nicht infolge der Dezember-Katastrophe verhaftet und in die Kasematten der Peter=Vaulsfestung ab= geführt zu feben. Die jugendlichen Teilnehmer des philosophischen und des litterarischen Vereins hielten es für geraten, ihre Uften zu verbrennen, ihre regelmäßigen Versammlungen einzustellen und das bange, lautlose Schweigen zu beobachten, welches sich über dem gesamten Reiche und im besondern über der liberalen Aristokratie der beiden Hauptstädte für mehrere Jahre lagerte. Koschelew spricht sich über diese Zeit mit der ihm eigentümlichen, auch im hohen Alter nicht verleug= neten Offenherzigkeit aus. "Der Schrecken und die Erbitterung, welche alle (sic) bei der Kunde von der Hinrichtung Bestels und der vier Hauptverschworenen erfüllte, läßt sich mit Worten nicht schildern; im eigentlichen Sinne des Wortes war jedem zu Mute, als habe er seinen Bruder oder Bater verloren. . . . . Einzug und Krönung des Kaifers Rikolaus trugen darum den Charakter reiner Hoffestlichkeiten. Sehr viele (sc. Edelleute) blieben auf ihren Gütern und an den Festlichkeiten nahmen nur diejenigen teil, die ihrer dienstlichen Stellung nach dazu verpflichtet waren. Der Kaiser selbst war außerordentlich düfter und unnahbar, — düfter war auch die Zukunft, der man entgegenfah."

Wenige Wochen nach Beendigung der Krönungsfeierlich=

feiten, im September des Jahres 1826, siedelte der jest zwanzigjährige Koschelew nach St. Petersburg über, um die begonnene Laufbahn als Beamter in der Kanzlei des Ministers ber auswärtigen Angelegenheiten Grafen Resselrode fortzu= setzen und durch seine Familienverbindungen in die große Welt eingeführt zu werden. Der junge Radikale schwamm alsbald in dem glänzenden Strome des nordischen high life, fand sich mit seinen amtlichen Obliegenheiten ziemlich wohl= feil ab und genoß des Lebens Überfluß, wie andere auch. Lieber als die Elegants, in deren Kreisen er sich tummelte, waren dem ernsthaft und fritisch angelegten Jünglinge aber schon damals seine an die Newa übergesiedelten litterarischen Moskauer Jugendfreunde, Kirejewski und der Dichter Wenjewitinow; an dem Sterbebette des letteren lernte Koschelew den später so berühmt gewordenen Begründer der Slavo= philentheorieen und der Lehre von dem weltgeschichtlichen Beruf der griechisch-orthodoxen Kirche, den verabschiedeten Lieute= nant der "Garde zu Pferde" Chomjäkow kennen, einen Mann, deffen religiöser Enthusiasmus auf ihn großen und nachhal= tigen Eindruck machte. Damit hing zusammen, daß er das Bedürfnis fühlte, seinem Baterlande wirksamer zu dienen, als das in der Kanzlei des auswärtigen Amtes möglich er= ichien. — Da Nesselrode ihm die gewünschte Stelle eines Sefretärs bei der Botschaft in Konstantinopel vorenthielt und Roschelew es mit diesem Chef durch eine unbedachte über= mütige Außerung verdorben zu haben glaubte, ließ er sich zu Dienstleiftungen bei dem Staatsfekretar Bludow, dem dama= ligen Leiter des Departements der fremden Konfessionen, "ab= fommandieren", um zu der diplomatischen Laufbahn nicht wieder zurückzukehren.

Diese Veränderung in Koschelews bureaufratischer Thätigsteit war eine folgenreiche, weil sie ihm den ersten wirklichen

Einblick in das innere Getriebe der Staatsmaschine gewährte. Bludow, ein ziemlich unvermittelt zu dem Syftem des Raisers Nifolaus bekehrter Liberaler, war ein Mann von Geist und Renntniffen, vorzüglicher Stilift und bei dem Kaifer jo hoch angesehen, daß er in allen wichtigen Angelegenheiten der inneren Politik zu Rate gezogen und an zahlreichen folgen= schweren Aufgaben (3. B. der Vereinigung der unierten mit der orthodoren Kirche und der Redaktion des Gesethuches der evangelisch-lutherischen Kirche) beteiligt wurde. In Übereinstimmung mit anderen Beurteilern erklärt unser Memoiren= schreiber diesen hervorragenosten aller nichtmilitärischen Gehülfen des ruffischen Herrschers der Jahre 1825 bis 1855 für einen talentvollen, im Grunde wohlwollenden, aber aller Charafterfestigkeit entbehrenden, "feigen" Mann. "Un den Tagen, an denen er beim Kaifer Vortrag halten sollte, war Bludow wie abwesend; er hörte und verstand nicht, was man zu ihm sagte, er sprang unaufhörlich auf, sah jeden Augenblick nach der Uhr und ließ bereits am frühen Morgen feine Uhr nach berjenigen des kaiserlichen Palais regulieren. Kehrte er da= gegen von der Andienz zurück, ohne einen »Ausputer« em= pfangen zu haben, so war derselbe Mann fröhlich wie ein Rind; er ging nicht, sondern sprang durch die Stuben und war bereit, jedem, der ihm begegnete, um den Hals zu Beiläufig mag bei dieser Gelegenheit bemerkt werden, daß Koschelews Urteile über ihm befreundete und immpathische Versonen (3. B. den gefürchteten Grafen A. Dr= low) minder zuverläffig find als diejenigen über feine Gegner, benen gerecht zu werden er stets für eine Anstandspflicht ansieht; Verdammungsurteile kommen dem wohlwollenden Manne offenbar schwer an, und wo er loben und anerkennen zu können meint, hält er nicht immer Maß.

Von den Mitteilungen über Koschelews damalige amt=

liche Thätigkeit mag nur erwähnt werden, daß ein unter ben Auspizien Bludows und Daschkows unternommener Versuch, das Los der leibeigenen Bauern zu bessern, trot der Zustim= mung des Kaisers und der bereits damals weitverbreiteten Einsicht in die Gemeingefährlichkeit und Unhaltbarkeit der überkommenen Zustände, auf dem Papier blieb; beiläufig mag noch bemerkt werden, daß Kojchelew als einer der Schrift= führer der Kommission für die Ausarbeitung des (1832 publi= zierten) Gesetzes für die evangelische Kirche Rußlands die Zähigkeit kennen lernte, mit welcher die ständischen Vertreter Liv-, Efth- und Kurlands ihr privilegienmäßiges Landesrecht zu verteidigen wußten. Des fünfundzwanzigjährigen Mannes Ropf und Berg waren übrigens damals von gang anderen Um dieselbe Zeit, in welcher er Dingen eingenommen. erfahren hatte, daß aufgefangene Briefschaften ihn bei dem Raiser in den Ruf eines gefährlichen Menschen gebracht hätten ("C'est un mauvais homme et je vous conseille d'être sur vos gardes avec lui", hatte Se. Majestät dem Grafen Bludow bei Gelegenheit gesagt), war Koschelew von heftiger Leidenschaft zu einer schönen und liebenswürdigen Weltdame ergriffen, die ihm geneigt war, mit der er aber nichtsdesto= weniger brach, weil er ihre vornehmlich auf eine elegante Gesellschaftsrolle gerichteten Pläne und Neigungen nicht zu den seinigen machen wollte. Während der Tage, die auf den ent= scheidenden Brief folgten, war der charaktervolle Liebhaber dem Wahnsinne nahe, — dann versiel er in schwere Krankheit, und als diese überwunden war, riet der Arzt ihm, nach Karlsbad zu gehen und daselbst für seit Jahren eingewurzelte Verdauungsbeschwerden Heilung zu suchen.

Da seit Ausbruch des polnischen Aufstandes (November 1830) die Erlangung von Auslandspässen mit außergewöhnslichen Schwierigkeiten verbunden war, bedurfte es der Inters

vention Bludows und einer mehrmonatlichen Wartezeit, bevor der Reisende flott werden konnte, — Umstände, die seine Unsgeduld aufs höchste steigerten und ihn mit einem Reises und Auslandsenthusiasmus erfüllten, dessen Kundgebungen der moderne Leser — wenn er ehrlich ist — nicht ohne die Emspsindung eines gewissen Neides folgen wird. Die deutsche Welt, deren Umrisse Koschelew kennen lernte, als er im Juni 1831 nach glücklich überstandener Choleras Duarantäne den Dampfer "Nikolai I" verließ und bei Travemünde aus Landstieg, erschien ihm in rosig verklärtem Lichte. Es folgt hier die vorhin (S. 274) wiedergegebene Schilderung der entsinkenden Eindrücke Travemündes, Lübecks und Hamburgs.

Berlin mutete den jungen Mann wenig an, fesselte ihn aber für einige Zeit durch die Vorlesungen der dortigen Meister der Wissenschaft.

Deutschland besucht und Goethe nicht gesprochen zu haben, hieß für den Gebildeten der ersten dreißiger Jahre einerlei ob derfelbe aus London, Moskan oder Rom kam in Rom gewesen sein und den Papft nicht gesehen haben. Für Roschelew verstand sich von selbst, daß er unmittelbar nach Beendigung seiner Karlsbader Kur nach Weimar ging, um durch Vermittelung der Großfürstin Maria Vaulowna bem Manne vorgestellt zu werden, "ben er für den größten unter den Lebenden hielt". — Die Vorstellung des vornehmen ruffischen Reisenden verlief durchaus in den herkömmlichen Formen. Der alte Herr sprach von Weimar, von Ihrer Kgl. Hoheit der Frau Großherzogin, von dem Glück des Landes, ein so ausgezeichnetes Herrscherhaus zu besitzen, und bemerkte, als Roschelew den Namen des Dichters Schukowski nannte, "es werde dem Herrn Wirklichen Staatsrat von Schukowski ein hohes Glück bereitet haben, mit der ehrenvollen Aufgabe ber Erziehung Er. Raiferl. Hoheit des ruffischen Thronfolgers

betraut worden zu sein". - Ziemlich enttäuscht zog der enthusiastische Besucher ab - nur die Augen seines Interlokutors hatten ihm großen Gindruck gemacht. Zu feiner Aberraschung erhielt Roschelew indessen vor seiner Abreise eine Einladung zum Abende des folgenden Tages. Er traf Beinrich Mener und den Kanzler von Müller in Goethes Hause und dieses Mal war weder von Großherzögen noch von Großfürsten und Hoheiten die Rede. Goethe führte aus, daß Poli= tik und Realismus Litteratur und Runft zu ersticken drohten und daß diesen, da sie weder die Menschen direkt umzumachen noch sich den Zeitforderungen derfelben zu fügen vermöchten, nichts übrigbleibe, als "den höchsten Standpunkt einzunehmen, den Menschen eine neue Welt zu zeigen und zu erschließen und sie durch die Macht neuer Ideen zu unterwerfen". — Um 101/2 Uhr abends erhob man sich, auf ein von dem Kanzler gegebenes Zeichen, und ging.

Der Aufenthalt in Deutschland scheint der Glanzpunkt von Roschelews erfter Auslandsreise gewesen zu sein, weil er wegen der Neuheit der gewonnenen Gindrücke am stärksten wirkte. Den Winter brachte der Reisende in Genf zu (der Aufenthalt in dem revolutionären Paris war ruffischen Unterthanen einstweilen unterfagt), wo er bei Decandolle, De Larive und Rossi (dem späteren Grafen und Premierminister Pius' IX) Vorlesungen hörte und im Hause der Frau Marie Narnschkin, geb. Fürstin Czetwertinska, der ehemaligen Geliebten Alexanbers I, vielfach verkehrte. Im Frühjahr konnte endlich nach Paris aufgebrochen werden, wo der an Pozzo di Borgo em= pfohlene Beamte des St. Petersburger auswärtigen Amtes die Bekanntschaft Guizots, Thiers', Villemains und Michelets machte, um sodann weiter nach London zu gehen, wo er das Blück hatte, der berühmten Dberhaussitzung vom 4. Juni beizuwohnen, in welcher die Reformbill zur Annahme gelangte. —

In London machte Koschelew die Bekanntschaft des wegen der belgischen Angelegenheit in außerordentlicher Mission an den Hof Wilhelms IV entsendeten allmächtigen Günftlings seines Berrichers und späteren Chefs der "dritten Abteilung", des Generalabjutanten Grafen 21. F. Orlow, und zwar auf höchft eigentümliche Weise. Der maßlos hochfahrende Vertraute des Kaisers Nikolaus hatte die Gewohnheit angenommen, im Range unter ihm stehende Personen bei Gelegenheit zu duten und auch in diefer Beziehung das Räufpern und Spucken feines Herrn nachzuahmen. Selbst so hochgestellte Beamte, wie der Botschaftsrat Kokoschkin (später Gesandter in Turin), ließen sich das bieten: Roschelew setzte darum alle Welt in Erstaunen, als er dem Grafen bei feierlicher Tafel das "Du" ohne wei= teres wiedergab. Gegen die eigene Erwartung brach er dabei nicht den Hals; der sonst für höchst reizbar und unversöhnlich geltende Graf nannte den kecken jungen Mann nicht nur hin= fort "Sie", sondern lud denselben ein, ihn nach Paris zu begleiten, und behandelte ihn während dieser Reise und bei fpäteren Gelegenheiten mit besonderem Wohlwollen.

Nach der Rückfehr in die Heimat im Herbst 1832 ging Roschelew zunächst nach Moskan, wo er den Winter im Hause seiner Mutter verbrachte, und erst im folgenden Frühjahr nach Petersburg, das ihm niemals recht sympathisch geworden zu sein scheint. Hier sollte seines Bleibens aber nicht sein. Der damalige Generalgouverneur von Moskan, Fürst D. W. Gaslyzin, drängte ihm die Stellung eines Regierungsrates bei der Moskaner Gouvernementsverwaltung so gewaltsam auf, daß Koschelew dieselbe annehmen und sich im Oktober 1833 dauernd in seiner Vaterstadt niederlassen mußte.

Seinen damaligen Chef weiß Koschelew nicht genug zu rühmen, und Fürst Dmitri Galyzin verdiente (wie wir aus anderen Duellen wissen) dieses Lob in der That. Seine Beamten wie die Bewohner Moskaus sahen den zwanzig Jahre lang mit der Verwaltung ihrer Stadt betraut gewesenen alten Herrn nur höchst ungern scheiden, als derselbe
(dem unaufhaltsamen Juge seines Herzens solgend) zu Ende
der dreißiger Jahre sein Amt niederlegte, um den Rest seiner
Tage in dem geliebten Paris zuzubringen. — Koschelew hatte
den Staatsdienst bereits früher verlassen; zur Charakteristik
Galyzins und der schwierigen Verhältnisse, unter welchen
dieser sein Amt verwaltete, erzählt er den nachfolgenden merkwürdigen Vorgang:

"Im Jahre 1834 hatte es zu Moskau eine furchtbare Feuersbrunft gegeben, welcher mehr als taufend Säufer zum Opfer fielen. Man glaubte allgemein an Brandstiftung, eine besondere Untersuchungskommission war niedergesett und es wurde (da der Kaiser selbst nach Moskau gekommen war) Tag und Nacht untersucht. Bei seiner Abreise befahl der Kaiser, daß die Aften einer Militärkommission zu übergeben seien, daß diese binnen dreimal 24 Stunden das Urteil zu fällen und dem Generalgouverneur zur Bestätigung vorzulegen habe. Bevor Galyzin diese Bestätigung erteilte, verlangte er ein Gutachten der Moskauer Gouvernementsregierung. Als Mitglied derfelben wurde ich um zwei Uhr nachts aus dem Bette geholt. Ich legte Uniform an, eilte in die Sitzung und fand daselbst den Civilgouverneur Rebolisin — gleichfalls in Uni= form — vor, der mir und meinen Rollegen den Fall vortrug und uns eröffnete, wir hatten binnen zwölf Stunden unfere Meinung über das uns vorgelesene Urteil abzugeben. Ohne vorgängige Kenntnisnahme des Inhalts der Aften war das nicht möglich; wir verweigerten die Abgabe eines lediglich auf Grund des Urteils gefällten Gutachtens, verlangten Zeit, um das Aktenmaterial unter die Amwesenden zu verteilen und durchzuarbeiten, indem wir versprachen, bis zur Been-

diaung der uns gestellten Aufgabe die Sitzung nicht zu verlaffen. Der gute Reboliffin, der gehofft hatte, die Sache noch vormittags dem Fürsten Galyzin vorlegen und sodann durch einen Kurier an den Kaiser befördern zu können, geriet in Berzweiflung, wir aber beharrten auf dem gefaßten Entschlusse. Morgens um 9 Uhr begab er sich zum Generalgouverneur und diefer bewilligte uns 36 Stunden Frift. Jest ging aber erst die wahre Not an. Das Kriegsgericht hatte 9 oder 10 Angeflagte dazu verurteilt, mit Spiegruten zu Tode gepeitscht zu werden — wir aber waren so freigeistisch, zu behaupten, daß keine ausreichenden Beweise vorlägen und daß höchstens vier Angeflagte »unter Verdacht zu belassen (nach deutscher Terminologie: von der Inftanz zu absolvieren) seien«. Als der seit 36 Stunden an seinen Präsidentenstuhl gefesselte Gouverneur Nebolffin dieses Gutachten vernahm, sank er in Ohnmacht. Wieder zu sich gebracht, rief er in einem fort: » Meine Herren, Sie werden sich felbst und mich ins Ver= derben ftürzen — überlegen Sie wohl, was Sie thun«. Wir beharrten auf unferer Meinung, und ohne von dem Civilgouverneur mitunterzeichnet zu sein, gelangte das von uns abgefaßte Gutachten in die Hände des Generalgonverneurs. Eine Stunde später ließ Galnzin uns zu fich bescheiden; er besprach die Sache nochmals, dankte uns für die bewiesene gewissenhafte Pflichterfüllung und versprach von dem Claborat nach Möglichkeit Gebrauch zu machen. Dem Kaiser schrieb er, daß er die Bestätigung des friegsgerichtlichen Urteils mit gutem Gewiffen nicht auf sich nehmen könne. Es wurde niemand am Leben geftraft, — vier Angeklagte erhielten leichtere und schwerere Züchtigungen, — die übrigen aber wurden ein= fach unter Verdacht belassen."

Einige Monate später trat in Koschelews Leben eine entsicheidende Wendung ein. Am 5. Februar 1835 verheiratete Rukland unter Alexander III.

er sich mit Olga Petrowo = Solowowo, die durch den Ernst ihres Wesens sein Herz gewonnen hatte, und im Mai des= selben Jahres kaufte er dem kaiserlichen Oberstallmeister Fürsten 28. 28. Dolgorufi auf bessen dringendes Ansuchen das 9000 Deffätinen (35000 prenßische Morgen) Ackerland und 3000 Deffätinen Hochwald umfassende gänzlich verwahrloste Gut Pessotschna im Saposchkowschen Kreise des Gouvernements Rjäfan für 725 000 Rubel Banco (etwa 200 000 Thaler) ab (Dolgorufi hatte von diesem reichen Besitz nie= mals irgend welches Einkommen bezogen und fürchtete, durch benfelben völlig ruiniert zu werden), nahm den Abschied und wurde für die zwölf folgenden Jahre seine Lebens ausschließlich Landwirt, Branntweinbrenner und Pächter des Brannt= wein-Regals für einzelne Städte und Kreife des Gouvernements Rjäsan. Bur Beschäftigung mit öffentlichen Angelegen= heiten kehrte Roschelew erst zurück, nachdem er Millionär geworden war.

Hätten die vorliegenden Blätter die Bestimmung, ruf = sischen Lesern übergeben zu werden, so müßte bei diesem Abschnitte im Leben des Memoirenschreibers mit besonderer Aussührlichkeit verweilt werden. Unter den Ursachen der ösonomischen Rotlage, in welcher der russische Abel und die russische Landwirtschaft bereits vor Aushebung der Leibeigen= schaft steckten, spielen die Gewohnheiten des Absentismus, der Berschwendung und der Abneigung der höher gebildeten und anspruchsvolleren Aristokraten gegen den landwirtschaftlichen Beruf seit lange eine große, verhängnisvoll zu nennende Rolle. Bon verhältnismäßig geringen Ausnahmen abgesehen, war die gewöhnliche Annahme, daß der ausschließlich mit der Bewirtschaftung seines Gutes beschäftigte russische Edelmann diesen Beruf wegen Unfähigkeit für den Staats= oder Mili= tärdienst ergriffen haben müße, zutressend. Auf gesellschaft=

liche Geltung konnte nur Anspruch erheben, wer mindestens einige Jahre in der Garde, bei Hof oder in einem Ministerium gedient und sich erst in späteren Jahren auf das Land zurückgezogen hatte. Mit dem niedrigen Bildungsgrade der Land= edelleute von Beruf aber hing zusammen, daß dieselben in der Regel schlechte, mindestens irrationell und unmethodisch verfahrende, jeder technischen Vorbildung entbehrende Land= wirte waren. Neben Koschelew wüßten wir keinen zweiten Ruffen neuerer und neuester Zeit namhaft zu machen, der zu= aleich hervorragender Schriftsteller und Politiker und tüchtiger praktischer Landwirt gewesen wäre. Mindestens ebenso beachtenswert erscheint, daß dieser Ausnahmemensch jahrelang das einträgliche, aber wenig geachtete Gewerbe eines Bächters des verrufenen, später, zu Anfang der Regierung Aleranders II, beseitigten Branntwein-Regals zwölf Jahre lang ausübte, ohne an dasselbe verloren zu gehen, - daß er neben der Brennerei wirkliche Landwirtschaft mit Erfolg betrieb und daß er den Ruf eines zugleich bauernfreundlichen und sicher rechnenden Gutsbesitzers erwarb. Wesentlich aus diesem unter ruffischen Verhältniffen der alten Zeit beispiellos zu nennenden Umstande ist es zu erklären, daß der einflugreiche und rührige Führer der Slavophilenpartei sich von einer ganzen Anzahl verderblicher Frrtumer seiner Gesinnungsgenoffen frei zu halten wußte und daß er während und nach der Aufhebung der Leibeigenschaft zu den anerkanntesten und sach= fundiasten Beurteilern der ländlichen und bäuerlichen Verhältnisse Rußlands zählte. Alle seine zahlreichen, auf diese wich= tige Materie bezüglichen Schriften verraten den Praktiker, der felbst Hand angelegt hat und weiß, worauf es ankommt.

Im Sommer des Jahres 1847 hatte Koschelew seine finanziellen und wirtschaftlichen Angelegenheiten so weit gesordnet, daß er sich für den größten Teil des Jahres in Moss

292

fan niederlaffen und wieder den wiffenschaftlichen und poli= tischen Interessen zuwenden konnte, die seinen Neigungen und seinem Bildungsgang entsprachen. Rivei Materien nahmen ihn während der folgenden Jahre besonders in Un= spruch: die traurige Lage der leibeigenen ländlichen Bevöl= ferung und das durch seinen Freund Chomjäkow angeregte Studium der Theologie der griechischen Kirche. ländlichen Interessen war Koschelew durch seine gesamte Vergangenheit hingewiesen. Wiederholt hatte er das Umt eines stellvertretenden Udelsmarschalls des Saposchkowschen Kreises versehen, sich in dieser Stellung der eingesessenen Landbevöl= ferung gegen thörichte und bespotische Herren annehmen müffen und dabei Einblicke in den Abgrund des Leibeigen= schaftselends gewonnen, die ihn mit leidenschaftlichem, nur mühfam gebändigtem Saffe gegen diese "Wurzel aller unserer Übel" erfüllten. Mit Wiedergabe der Berichte über Scheußlichkeiten und Niederträchtigkeiten, gegen welche der bauernfreundliche stellvertretende Adelsmarschall des Saposch= fowschen Rreises einzuschreiten hatte, wollen wir den Leser verschonen, dem die aufgeführte Summe von Brutalität, Thorheit, Berworfenheit und Lafterhaftigkeit ohnehin unglaublich erscheinen würde. Genug, daß Koschelew während ber furzen Zeit seiner Amtsführung mit der Energie und Überlegenheit des zugleich gebildeten und gesellschaftlich hochstehenden Mannes eingriff und sich durch die Art seines Vor= gehens gegen die "Standesgenoffen" bei den Landjunkern alter Schule so gründlich verhaßt machte, daß an seine Wiederwahl nicht zu denken war. Er sah es darum für patrio= tische Pflicht an, die Sache von einer anderen Seite anzu= greifen. Unter Berufung auf einen ber vielen auf dem Papier gebliebenen Paragraphen des neunten Bandes der Reichs= gesetze, die das Los der Bauern zu bessern bestimmt gewesen

waren, mandte Koschelew sich im Oftober 1847 an den Minister des Junern, Grafen L. A. Verowski, um die kaiserliche Erlaubnis zu einem auf freiwillige Sinschränkung der Herrenrechte abzielenden Antrage zu erbitten, den er der Abelsversammlung des Gouvernements Rjäsan vorzulegen Perowsfis eine Untwort enthielt Ablehuma. gedachte. Se. Majestät erkennten die aute Absicht des Bittstellers vollständig an und trügen sich seit lange mit der Absicht, in die bestehenden ländlichen Verhältnisse bessernd einzugreifen: der gegenwärtige Zeitpunkt sei für ein so folgenreiches Unternehmen indessen nicht geeignet; wenn Herr Roschelew den Bunsch hege, mit seinen eigenen Leuten Berträge zu schließen, die denselben ein gewisses Maß von Freiheit einräumten, jo werde man an höchster Stelle damit völlig einverstanden fein. - Nichtsdestoweniger blieb Koschelem, als er in den Jahren 1849 und 1850 bezügliche Vorschläge der höheren Bestätigung unterbreitete, ohne jeden Bescheid aus dem faiserlichen Rabinett. Die Vorgänge des Revolutionsjahres 1848 hatten den Raiser zum Verzicht auf die agrarreformatorischen Absichten bestimmt, mit denen er sich wiederholt getragen und die im entscheiden= den Angenblick immer wieder durch politische Rücksichten gefreuzt worden waren.

Den einzigen Trost des vielsach an die ersten Jahre nach 1825 erinnernden Lustrums 1848 bis 1853 bot der freundsschaftliche Verkehr in einem kleinen Kreise. Dieser Kreis war derjenige der Slavophilen. Seine Entstehung datierte bekanntlich in die dreißiger Jahre zurück, wo eine Anzahl für das Studium der Philosophie Schellings und Hegels begeissterter jüngerer Männer unter der Leitung Stankewitschst gemeinsame Studien getrieben hatte. Die Mehrzahl dieser Männer huldigte anfangs vorgeschritten liberals occidentalen Anschanungen; in der Folge aber trat, wie hier mitgeteilt

294

worden, eine Scheidung der Meimingen ein, welche den Freundestreis in zwei entgegengesette Lager spaltete. Bergen und Granowski waren von den Ideen der Hegelschen Linken allmählich zum Rultus der französischen Socialisten überge= gangen und wurden darum scherzweise die "Franzosen" ge= nannt, während der mehr und mehr an Einfluß gewinnende Chomiatow und dessen nähere Freunde wegen ihres Eifers für die Schellingsche Philosophie "die Deutschen" hießen. Diese "Deutschen" bildeten den Kern der späteren Slavophilenpartei, die eine eigene "Philosophie der Geschichte" zu stande gebracht, als Schülerin der deutschen Romantik aus dem Studium der patriftischen und ruffisch-mittelalterlichen Theologie und der älteren "vorpetrinischen" ruffischen Volksge= schichte ein förmliches Suftem gemacht hatte und bei bedingungsloser Verwerfung der europäischen Bildung und der Reformen Peters des Großen angelangt war. In der Rückfehr zum Volkstum und zu der altfirchlich-byzantinischen Überlieferung follte für Rußland — wie für Europa — das einzige Beil, die einzige Rettung von der falschen heidnisch = occidentalen Bildung zu finden sein. — Die Seele dieses Kreises, der geiftreiche, hochgebildete und liebenswürdige Phantaft Chom= jäfow, zog schließlich auch Koschelew, den mehr als vierzig= jährigen, nüchternen, in der Schule des praktischen Lebens gereiften Mann zu sich hinüber. — Auf die Geschichte seiner inneren Wandlung geht unfer Memoirenschreiber nicht näher ein, er begnügt sich mit einem Bericht darüber, daß Chom= jäfow ihn zum Studium der Patristif und altrufsischen Theologie begeistert habe, daß er in diesem volle Befriedigung ge= funden habe und mehr und mehr von der Notwendigkeit einer ausschließlich nationalen Entwickelung überzeugt worden sei. Chomjäfows erste Eroberung war Koschelews vertrauter Jugendfreund Jwan Kirejewsfi, der eifrige theologische

Schriftsteller, gewesen; dann folgten Iman Kirejewsfis Bruder Beter (der die Sammlung und Verarbeitung ruffischer Volts= lieder, Sagen und Märchen zu feiner Hamptbeschäftigung machte) und der phantastisch überschwengliche Konstantin Affakow, der bereits damals so entschieden zu Übertreibungen ber neuen Lehre neigte, daß die Freunde häufig in die Lage famen, seinen Gifer bändigen zu muffen. Konstantins jungerer Bruder Jwan Uffakow - der spätere, nun verstorbene Alt= meister der Schule — war zum Schmerz seines Bruders da= mals noch fo ausschließlich "westlichen Ideen" ergeben, daß er nicht mitzählte. Juri Samarin (in der Folge durch feine gehäffigen Streitschriften gegen Polen und die baltischen Provinzen bekannt geworden) galt für den bedeutenosten Dia= lektiker der Schule — die Professoren Pogodin und Schefirem repräsentierten die äußerste Rechte, indem sie als Altrussen Chomjäkow protestantisch-liberaler Neigungen und einer will= fürlichen Geschichtsauffassung ziehen.

Auf diese Parteigegensäße näher einzugehen, müssen wir und versagen, da eine bloß beiläusige Erörterung derselben unzureichend wäre. Da von eigentlicher Parteiagitation wegen des Druckes der äußeren Verhältnisse nicht die Rede sein konnte und die neue Lehre vornehmlich als interessanter Unsterhaltungsgegenstand in Vetracht kam, war man in dem Kreise der ersten Slavophilen nichts weniger als exklusiv und verstanden sich freundschaftliche Beziehungen und endlose Dispustationen mit den Vertretern des europäischen Radikalismus von selbst. Hauptwortsührer des letzteren war Alexander Herzen, mit dem es nicht selten zu heftigen Konslisten sam. Derselbe verließ Moskan übrigens schon im Jahre 1847 und ging auf Nimmerwiedersehen ins Ausland. Herzen sechriststeller Pawlow, während der um viele Jahre ältere Tschaas

bajew (ein Offizier aus den Tagen Kaifer Alexanders I) durch seine Vorliebe für den Katholicismus und seine (ihrer Zeit für epochemachend angesehene) Hypothese von der gänzelichen Inhaltlosigkeit und Ergebnislosigkeit der russischen Geschichte zu beiden Parteien in einem gewissen Gegensatz stand und eben dadurch unerschöpfliche Anregungen bot. Ein alle mählicher Bruch zwischen Radikalen und Slavophilen bereitete sich indessen vor und vollzog sich, wie hier mitgeteilt worden ist. Koschelew, dem im Jahre 1851 die Erlangung eines Auselandspasses und der Besuch der ersten Londoner Weltausstellung geglückt waren, sandte der flavophilen Zeitschrift "Moskowski Sbornik" Ausstellungsberichte, wurde der Sache indessen bald überdrüssig, da seine Aussäche mucht der Sekersburg gesendet werden nußten und von dort nicht wieder zurücksehrten.

So lagen die für einen großen Teil der Gebildeten Rußlands maßgebenden Moskauer Verhältnisse, als im Jahre 1853 der orientalische Krieg und mit diesem ein neuer Abschnitt in der ruffischen Geschichte begann. Roschelems auf diese Periode bezügliche Ausführungen sind von so charafteristischer Offenherzigkeit, daß sie wörtlich wiedergegeben zu werden ver-"Nach Ausbruch des Krieges gegen die Türkei machte sich ein Vorgefühl davon geltend, daß ein Kampf mit Europa bevorstehe. Die Vernichtung der türkischen Flotte bei Sinope brachte ein gewisses Leben in die russische Gesellschaft und die mit Kriegsvorbereitungen und militärischen Operationen beschäftigte Regierung wurde allmählich von den inneren Angelegenheiten abgezogen. Es gewann den Aufchein, als follten wir aus dem traurigen dunkeln Gefängnis, in welchem wir gesteckt hatten, wenn auch nicht an Gottes freie Luft, so doch in eine Borhalle gelangen, in welcher bereits erfrischender Bug gespürt wurde. Die Landung der westmächtlichen Er-

peditionstruppen in der Krim, die Schlachten an der Ulma und bei Inkermann und die Ginschließung Sewastopols betrübten uns nicht allzusehr, denn wir waren der Überzeugung, daß für Rußland sogar eine Niederlage erträglicher und nützlicher sein würde als die Fortdauer des Zustandes, in welchem sich das Reich während der letten Zeit befunden hatte1. In derselben Richtung bewegte sich die öffentliche und (unbewußtermaßen) auch die Volksmeinung. — Besonders er= wähnen muß ich dabei die im Jahre 1854 erfolgte Gin= berufung der Freiwilligen = Miliz. Obgleich Kriege gegen die Muselmänner und für die Stammes= und Glaubens= genoffen sich in Rußland stets nationaler Sympathicen zu er= freuen pflegten, wurde das Manifest, betreffend die Miliz, von allen Ständen nicht nur fühl, sondern mit einem Gefühl des Unbehagens aufgenommen. Den Wehrmännern gab man (wie jonst nur bei Rekrutenaushebungen zu geschehen pflegte) ein Tranergeleite, als gelte es den Abmarsch in die andere Welt; obaleich es die Verteidigung des Vaterlandes galt, war von Begeifterung nirgend etwas zu spüren. Ebenso ging es auf den aus dieser Veranlassung einberufenen Adelsversammlungen zu: der Miliz traten nur diejenigen Sdelleute bei, die anstandshalber nicht anders konnten — wer aus Alters, Gefundheits= oder Familienrücksichten um die Ehre und Pflicht der Vaterlandsverteidigung herum konnte, machte aus seiner Freude darüber fanm ein Hehl." — Am 20. Februar 1855

¹ Genau ebenso ist heute die Gesinnung der nicht chauvinistischen Patrioten Rußlands beschaffen, — derer, welche in der russischen Presse nicht zu Worte kommen dürsen. Sie wünschen nichts sehnlicher als eine Niederlage der russischen Waffen. Darin erblicken sie die durchaus notwendige Vorbedingung für eine gedeihlichere Zukunst Rußlands. Das Drängen der Chauvinisten zu einem Kriege wird dadurch verschärft. Vom politisch zersahrenen und darum bedrohten Europa wird dieser gestahrvolle Umstand leider zu wenig beachtet.

traf dann in Moskan die Kunde von dem Ableben des Kaisers Nikolaus und von der Thronbesteigung Alexanders II ein—eine Kunde, die nur bei wenigen wirkliche Trauer erregte, weil die drei Jahrzehnte umfassende nikolaitische Regierung, insbesondere seit dem Jahre 1848, für Rußland nicht leicht zu tragen gewesen war. Hatten Mißtrauen und Eigenmächtigsteit derselben doch schließlich keine Grenze gekannt.

Roschelem (der im übrigen die Versicherung wiederholt, daß er als echter Nationaler alle Zeit Anhänger der unein= geschränkten Herrschergewalt gewesen sei) hatte bereits seit Ende des Jahres 1854 in seinem Tische ein Memorial liegen, in welchem er, zum Behufe einer Kräftigung des Staatskredits, der Erschließung neuer finanzieller Hülfsquellen und der "Verwandlung des Staatsfrieges in einen Volksfrieg", die Ginberufung einer Volksvertretung anriet. Diese ursprünglich dem Thronfolger bestimmt gewesene Denkschrift wurde im Mai 1855 dem Kaiser übersandt, der sie (wie dem Verfasser amtlich mitgeteilt wurde) dem Finanzminister überwies, im weiteren aber unberücksichtigt ließ. Wenig später erwirkten Koschelew und seine Parteigenossen sich die Erlaubnis zur Herausgabe einer Vierteljahrsschrift, der "Rußkaja Besseda", die als so= zusagen offizielles Organ der Slavophilenpartei sofort eine gewisse Rolle spielte, wegen Fortbauer ber traditionellen Cenjurichwierigkeiten aber erft allmählich in wirklichen Gang kam. Die noch im Amte verbliebenen Männer des alten Regimes hielten die Slavophilenpartei für eine Spielart des gefürchteten Revolutionsgeistes, und Roschelews eigener Vetter, der damalige Unterrichtsminister A. S. Norow (ein modernen Anschauungen zugänglicher und humaner alter Herr), gestand, wie hier erwähnt wurde, seinem Verwandten ein, er sei bei Gelegenheit einer perfon= lichen Begegnung mit Konstantin Uksakow in hohem Grade verwundert gewesen, in diesem Manne, den er "wenn nicht für einen

Tiger, so doch für einen Bären gehalten", einen höslichen und wohldenkenden Gentleman kennen gelernt zu haben. — Zu den Mitarbeitern der "Besseda" zählte u. a. auch der in der Folge vielgenannte Fürst W. A. Tscherkaskis, den Koscheslew indessen nicht als eigentlichen Parteigenossen angesehen wissen wollte, weil derselbe nicht auf dem Boden der rechtgläubig kirchlichen Weltanschauung gestanden habe, Gegner des ungesteilten Gemeindebesses und Verspötter des mit dem Volksetum getriebenen Gößendienstes gewesen sei.

## II.

Der glücklichste und gedeihlichste Abschnitt in der wechsselwollen Regierungsgeschichte Kaiser Alexanders II von Rußsland war derjenige der Borbereitung und ersten Aussührung des Gesetzes über die Ausshebung der Leibeigenschaft (19. Festruar = 2. März 1861). "Die Freunde sind gewiß, schön die Versprechen, Und unser Ansang günstzer Hoffmung voll", konnte es während dieser Periode russischen Werdens und russischer Dankbarkeit über dieses Werden heißen, die zwei Wenschenalter lang gehegte Wünsche der Besten des Landes zur Ersüllung brachte und für die Ansängerin einer Zeit galt, wie die große Monarchie des Ostens sie während ihres tausendährigen Bestandes noch nicht erlebt hatte.

Die Jahre 1857 bis 1862 bezeichneten zugleich den Höhespunkt in dem Leben unseres bei der Thronbesteigung Alexansders II fünfzigjährigen Memoirenschreibers. Sein Besteshat er als Mitarbeiter an dem Emancipationswerk gethan, das seine erste Liebe gewesen war und auf welches er noch als Greis mit unverhohlener, wenngleich von gemischten Empfindungen begleiteter Wärme zurückblickt.

Es ist bekannt, daß Kaiser Alexander II von warmer Pietät gegen das Andenken seines Baters erfüllt war und

daß er derselben namentlich dadurch Ausdruck gab, daß er während der ersten Jahre seiner Regierung die Hauptvertreter bes alten, bem feinigen entgegengesetzten Syftems an feiner Seite behielt. Dieselben Orlow, Panin, Dolgorukow u. f. w., die während der vorigen Regierung als Gegner jeder freieren Regung und jedes reformatorischen Unlaufs bekannt gewesen waren, sollten die vornehmsten Gehülfen des Emancipations= werkes werden, das der neue Monarch als Vermächtnis seines Vaters behandelt wissen wollte. Daß sich das nicht ausführen ließ, wurde von jedem neuen Tage der Jahre 1857 bis 1861 und am deutlichsten durch die Vorgänge bewiesen, welche die Anfänge der Arbeit an dem Emancipationswerk begleiteten. Der erste entscheidende Schritt war am 20. November 1857 durch ein Reskript gethan worden, in welchem der Kaiser dem Generalgouverneur der litauischen Provinzen Nasimow seine Befriedigung über die von den Adelsvertretern bes genannten Verwaltungsbezirks gemachten Emancipations= vorschläge aussprach. Dieses Reskript sollte zur Kenntnis aller Couverneure und Adelsmarschälle des Reichs versendet werden, stieß indessen auf den entschiedenen Widerspruch des Grafen Orlow, der den Raifer von diesem "ersten Schritt zur Revolution" zurückzuhalten versuchte und sich nach einem längeren mit dem Monarchen geführten Gespräch eines Erfolges rühmen zu können glaubte. Alexander II bewies in dieser Angelegenheit indessen eine Festigkeit und Entschlossen= heit, die ihm die höchste Ehre machte. Unmittelbar nachdem Orlow das kaiserliche Kabinett verlassen und seinem Gefinnungsgenossen, dem älteren Adlerberg, die tröstende Bersicherung abgegeben hatte: "Er ift erschüttert — das Reffript wird nicht versendet werden", erhielt der Minister des Innern, Lanskoi, den Befehl, das wichtige Aktenstück vervielfältigen und ungefäumt in alle Provinzialstädte versenden zu lassen.

— Es darf gleich hier bemerkt werden, daß der Kaiser (obsgleich er Orlow zum ersten Borsitzenden des sogenannten Hauptkomitees machte) während des gesamten Berlaufs der Emancipationsangelegenheit dieselbe Unerschütterlichkeit bewies, daß er im entscheidenden Augenblick stets auf die Seite der Reformfreunde trat und daß er die Annahme des in der Folge zum Gesetze gewordenen Elaborates gegen den Widerspruch von nicht weniger als sechs Ministern im Reichsrate durchsetze, — diese Männer aber nichtsdestoweniger in ihren Amtern beließ.

Mit der Veröffentlichung des Reftripts vom 20. No= vember 1857 war der Rubikon überschritten und die Aufhebung der Leibeigenschaft zu einer ruffischen Nationalange= legenheit gemacht worden, an welcher alle Schichten der Ge= fellschaft teilnehmen zu müssen glaubten. Bereits zu Anfang des Jahres 1858 gingen der Regierung von den verschiedensten Seiten Borichläge über die der großen Reform zu Grunde zu legenden Prinzipien, Betrachtungen über die in andern Ländern gemachten Erfahrungen u. f. w. in großer Anzahl und war von nichts als der Emancipation die Rede. Auch Koschelew glaubte, mit Hand anlegen zu müffen. Gleich= zeitig mit seinen Freunden Juri Samarin und Fürst Tscherkaskij arbeitete er einen dem Raiser zu übergebenden Entwurf aus, ber ben Loskauf des gefamten im bäuerlichen Besitz befind= lichen Grund und Bodens vorschlug, diese Operation inner= halb einer zwölfjährigen Frist in vollständige Ausführung gebracht und den Gutsbesitzern behufs Abschlusses freiwilliger Bereinbarung mit ihren Bauern eine dreijährige Frift gestellt sehen wollte; das Maximum des zu zahlenden Preises sollte von der Regierung bestimmt werden, nach Ablauf der dreijährigen Frist aber ein durch Regierungsbeamte vermittelter Zwangs= verkauf Plat greifen. Dieser Vorschlag wurde dem Haupt=

komitee, später der Redaktionskommission zur Prüfung überwiesen und erregte wegen seines Radikalismus in der Moskau-Petersburger Gesellschaft ein gewisses Aufsehen — bis er durch andere sehr viel radikalere Projekte überboten und in den Hintergrund gedrängt wurde.

Zu Anfang des Jahres 1858 erhielten fämtliche ruffische Provinzial-Adelsverbände den Befehl, Deputierte zu erwählen, die die große Angelegenheit gemeinsam mit von der Regierung ernannten Vertrauensmännern in Lokalkomitees beraten follten. Roschelew, der im Berein mit Samarin und Tscherkaskij eine durch emancipatorischen Gifer glänzende Zeitschrift "Ländliche Wohlfahrt" herauszugeben begonnen hatte, wußte, daß für ihn und seine Freunde an eine Wahl nicht zu denken sei. Um nicht von aller Teilnahme an der Sache ausgeschlossen zu fein, ließ er sich zum Regierungsbelegierten für das Rjansansche Gouvernementskomitee ernennen (Tscherkaskij und Samarin traten in gleicher Eigenschaft dem Tulaer Gouvernementskomitee zu), wo er alsbald der Mehrheit seiner Stanbesgenossen in leidenschaftlichem, mit höchster personlicher Erbitterung geführtem Kampfe gegenüberstand. Zu verschie= benen Malen wurden Versuche gemacht, ihn aus feiner Stellung zu verdrängen, und einmal hing der Erfolg derselben an einem Haar. Ticherkaskij hatte sich in einem Artikel des von ihm und Roschelew gemeinsam herausgegebenen Journals für vorläufige Beibehaltung der Körperstrafe ausgesprochen und dadurch heftige Angriffe der Petersburger Radikalen gegen sich und seinen Freund heraufbeschworen. Als Iwan Affakow zur Abwehr berfelben geltend machte, daß es thöricht sei, "zwei Männer anzugreifen, welche eben jett schwere Rämpfe gegen Gigennut und Unbildung zu bestehen hätten", erklärte die Mehrheit der Mitglieder des Rjäsauschen Komitees, daß sie die Entfernung Roschelews verlangten, um für die ihnen

augefügte Beleidigung Genugthung zu erhalten. Dieser nahm ben ihm angebotenen Kampf begierig auf; er reiste nach St. Petersburg, trug dem Minister des Innern, Lanskoi, und dem Präses der Redaktionskommission, Grafen Rostowzow, den Fall vor, und der lettere erließ ein fulminantes Reffript, welches Koschelews Gegnern einen Berweis erteilte und alle in seiner Abwesenheit gefaßten Beschlüsse für ungültig erflärte. Die Verhandlungen nahmen ihren Fortgang, an eine Verständigung aber war jo wenig zu denken, daß bei Schluß ber Seffion drei verschiedene Entwürfe vorlagen. Roschelew, der mit seinen liberalen Vorschlägen in der Minderheit ge= blieben war, eilte abermals nach St. Vetersburg, wo feine vornehmen Berbindungen ihm zu einem ausführlichen Gespräch mit dem Grafen Rostowzow verhalfen, den er so vollständig auf seine Seite zu ziehen wußte, daß derfelbe ihn einlud, im Berein mit Samarin und Tscherkaskij der Redaktionskommission d. h. der zur Zeit wichtigsten Centralstelle für Entscheidung der auf das Emancipationsgesetz bezüglichen Fragen beizutreten. Dankend nahm er an - zu feiner ichmerzlichen Ent= täuschung aber wurden wohl seine beiden Freunde, nicht jedoch er selbst eingeladen: der hochkonservative Justizminister, Graf Panin, hatte gemeint, "daß es an zwei Slavophilenführern genug sei", und hatte die Streichung des ihm und seinen Gefin= nungsgenoffen befonders mißfälligen Namens Roschelew durch= gesett.

Tief verstimmt nahm der gekränkte Mann einen Paß, der ihn auf mehrere Monate ins Ausland führte. Lon Karlsbad, wo er die Kur brauchte, ging er nach Prag, um im Kreise der Hanka, Schaffarik, Schumowski u. s. w. die "Zukunft des Slaventums" beziehungsweise der panslavistischen Idee zu erörtern und dabei die Entdeckung zu machen, daß es (den einzigen Hanka ausgenommen) in dem czechischen Prag

feine ruffisch, sondern nur czechischgefinnte Czechen gebe; von Brag reiste Roschelew nach Wien, wo er die nähere Bekanntschaft des eifrigsten ruffisch = panflavistischen Agitators neuerer Zeit, des vielgenannten Gefandtschaftspriesters Dt. Th. Rajewski, machte. Von Wien ging er weiter in die Schweiz. In Domo d'Offola machte Roschelew die Bekannt= schaft Cavours, der zum Besuche anwesend mar, die Suldigungen des vornehmen Fremden aus Nordosten dankbar ent= gegennahm, sich bei Gelegenheit eines spätern Zusammentreffens auf der Reise nach Genf die Bedeutung des "Mir" (der in ungeteiltem Besitze des Gemeindeland = Territoriums lebenden ruffischen Landgemeinde) erläutern ließ und die (in der Folge oft citierte) Ungerung that, er sehe in diesem Institut eine Schutzwehr gegen die socialen Gefahren der Zukunft, wie kein anderes Land sie besitze und zu welcher man Rußland Glück wünschen könne 1. — Roschelew versichert, die Bedeutung der rufsischen Landgemeinde sei von Cavour vollständiger verstanden worden als von irgend einem ihm befannt gewordenen Ausländer, — den Entdecker dieses "Urphänomens" der ruffischen Staats= und Gesell= ichaftsentwickelung, Herrn von Harthausen, nicht ausgenommen. Rach einigem Berweilen in Genf, Paris, Bruffel und Oftende brach Roschelew seinen Aufenthalt im Auslande plöglich ab; er war eingeladen worden, gemeinsam mit den Vertretern zahlreicher anderer provinzieller Komitees als Mitglied des Rjäsanschen Lokalkomitees nach Petersburg zu kommen, um vor der Redaktionskommission seine auf die Emancipations= angelegenheit bezüglichen Borschläge zu erläutern und sich über die Ausführung der von diefer Centralftelle gefaßten

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Zu Cavours Ehre ift anzunehmen, daß er durch Koschelew nur unvollständige Kenntnis von dem angeblich alleinseligmachenden "Mir" erhalten hat.

Beschlüsse zu änßern. Gleichzeitig ersuhr er, daß die Kommissenissenissen weit über die von ihm gemachten Vorschläge hinaussegegangen sei und im Begriff stehe, den Vauerngemeinden ein außerordentlich weitgehendes Maß von Selbstbestimmung zusugestehen und der bureaukratischen Reigung zum "Reglemenstieren" die Zügel schießen zu lassen. Koschelew traf in der russischen Residenz so zeitig ein, daß er an den eben begonmenen Beratungen und Kämpfen teilnehmen konnte.

Auf den Standpunkt näher einzugehen, den Roschelew in der ruffischen Agrarfrage einnahm, muffen wir uns ver= fagen. Es bedürfte der ausführlichen Erörterung eines der fompliziertesten und für Westeuropa schwierigsten Gesetze der neueren Zeit und der Wiedergabe des Hauptinhalts der zahl= reichen Schriften, welche unfer Memoirenschreiber diesem Gegenstande gewidmet hat, um seine Grundanschauung und die im Lauf der Zeit eingetretenen Modifikationen derselben verständlich zu machen 1. Seiner Auffassung gemäß sollten die Bauern in den Stand gesetzt werden, binnen möglichst furzer Frist in das volle Gigentum eines für ihre auskömm= liche Eriftenz zureichenden Teils von Grund und Boden zu treten, — das ökonomische Interesse des Adels sollte dabei aber möglichst geschont, jedes unnüte Opfer vermieden und mindestens für den Anfang auf eine gutsherrliche Beaufsich= tigung der bäuerlichen Gemeindeverwaltungen hingewirkt werden, denen seiner Meinung nach jeder Beruf und jede Fähigkeit zu felbständiger Ordnung ihrer Angelegenheiten abging. Die mit der Regelung der Sache betrauten Regierungsorgane nahmen einen vielfach abweichenden Standpunkt ein. Alsbald nachdem er in Petersburg angelangt war, er= fuhr Koschelem, daß die Redaktionskommission Beschlüsse ge-

<sup>1</sup> Deutsch ist nur ein Abschnitt aus Koschelews im Jahre 1869 veröffentlichter Schrift: "Gine Stimme aus der Landschaft" erschienen. Rußland unter Alexander III.

habe, welche die gegenwärtigen Leistungen der fakt Bauern zum Maßstabe des Schätzungswertes der abzulösenden Ländereien machten, und daß von jeder speciellen Taxation derselben abgesehen werden solle. Weiter war beschlossen worden, daß bei der Feststellung der Größe des bäuerlichen Areals nicht die Verhältnisse der einzelnen Provinzen, sondern allgemeine Maximal= und Minimalnormen zu Grunde gelegt und daß den Großgrundbesitzern in Zukunft jeder Einfluß auf die bäuerlichen Gemeindeverwaltungen genommen werden sollte. Um dem unvermeidlichen Widerspruch der Abelsrepräsentanten zuvorzukommen, hatten Graf Rostowzow und der Staatsfekretär Miljutin eine "Instruktion" für die zu wählenden Vertreter der Lokalkomitees entworfen, welche eine wirkliche Diskuffion der seitens der einzelnen Provinzial= komitees ausgearbeiteten Entwürfe ausschloß. Der Form wegen sollten diese Entwürfe dem sogenannten Sauptkomitee überwiesen werden, die eingeladenen Deputierten der Redattionskommission gegenüber indessen nichts weiter zu thun haben als "Ratschläge über die lokale Ausführung" der von dieser gefaßten Beschlüsse zu erteilen. Samarin und Fürst Ticherkaskij, die der Redaktionskommission angehört hatten, nahmen wesentlich den Standpunkt derselben ein und beschworen Roschelem, sich im Interesse möglichster Beschleunigung des großen Werkes zufrieden zu geben und von jeder Opposition gegen das einmal vorhandene Claborat der Kom= mission abzusehen. Dazu ließ der energische Mann sich inbessen nicht bestimmen. Ohne Zögern trat er mit seinen Gegnern, den konfervativen Deputierten Graf Schumalow, Ofrosimow 11. s. w., in Beratung, um zunächst einen Versuch zur Erweiterung der den Vertretern der Lokalkomitees eingeräumten Rechte anzustellen und durchzuseten, daß die Vorschläge derselben innerhalb der Redaktionskommission materiell

geprüft, d. h. daß die Grundsätze der Ablösung nicht bureau= fratisch festgestellt, sondern unter Mitwirkung von Repräsentanten des meistbeteiligten Standes nochmals diskutiert würden. Dieses Unternehmen scheiterte so vollständig, daß Roschelew es nicht einmal erreichen kounte, von dem Präses der Kommission, Rostowzow, empfangen zu werden. Bunde mit dem einflugreichen Staatsfefretar R. Miljutin, der bereits damals als entschiedener Gegner des Adels bekannt war und Koschelews Ginwendungen gegen das Claborat der Rommiffion für ein bloßes Vamphlet erklärt hatte, setzte Rostowzow durch, daß der Kaiser persönlich für den von der Redaktionskommission festgesetzen Modus der Beratung ein= trat und daß dadurch jeder weitere Widerspruch und jede ein= gehendere Erörterung der Gegenvorschläge der Provinzial= vertreter moralisch unmöglich gemacht wurden 1. Tief verstimmt kehrte Koschelew im November (1859) nach Moskan zurück, wo er eine Broschüre "Die Deputierten und die Redaktionskommission" schrieb, die in Leipzig gedruckt und verlegt wurde, an der öffentlichen Meinung übrigens spurlos vorüberging.

Die vorstehend berührte Episode in dem Leben Koschelews ist für seine politische Richtung und den Gegensatz seiner Ansschaumgen und derzenigen der übrigen einflußreicheren Slavophilenführer außerordentlich bezeichnend. Als einziger Praktiser innerhalb dieser Partei dem wirklichen Volksleben fernstehender Schwärmer für das von der europäischen Vildungskrankheit unberührt gebliebene Bauerntum, sagte er mit richtigem Ins

<sup>1</sup> Die Mitglieder der Lokalkomitees nahmen in zwei Serien an den Beratungen der Redaktionskommission teil. Roschelew hatte der ersten Serie angehört; auch von der zweiten Serie wurde ein vergebelicher Bersuch zur Erweiterung der Befugnisse der Deputierten angestellt.

stinkte voraus, daß die auf das Selbstverwaltungstalent und die wirtschaftlichen Qualitäten des ruffischen Bauern gesetzten Hoffnungen Fiasko machen würden und daß die dem Großgrundbesitz von den falschen Bauernfreunden zugefügte Schäbigung für das gefamte Reich von verhängnisvollen Folgen begleitet sein werde 1. Es mag übrigens ununtersucht bleiben, ob diefe Folgen unter den einmal gegebenen Umftänden über= haupt zu vermeiden gewesen wären und ob Roschelews specielle Vorschläge dieselben abzuwenden vermocht hätten, — rücksichtlich des der bäuerlichen Selbstverwaltung vorausgefagten Mißerfolges und der Verschlechterung der wirtschaftlichen Lage der bäuerlichen Bevölkerung hat er (bedauerlicherweise) voll= ständiger recht behalten, als von ihm selber angenommen worden sein mag. Belege dafür finden sich in Roschelews eigenen späteren Schriften (namentlich der Broschüre "Stimme aus der Landschaft") und in der gesamten neueren rufsischen Litteratur so zahlreich vor, daß einfach auf diese exemplifiziert werden kann. — Einen zweiten, nicht minder markanten Zug bildet die Entschiedenheit, mit welcher er eine Beteiligung der Bertreter des Adels an den Beschlußfassungen über das Eman= cipationsgeset und den mit diesem zusammenhängenden legis= lativen Maßnahmen befürwortete. Ungleich der Mehrzahl seiner Parteigenossen, hatte Roschelew bei aller Bestimmtheit seiner liberalen Anschauungen und seiner Abneigung gegen das altväterische Landjunkertum eine mit Vorliebe für stänbische Gliederungen gepaarte Abneigung gegen die bureaufratische Allgewalt, wie sie sonst nur bei den entschiedensten

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Man vergleiche hiermit die unter dem Namen Anatole Leroy= Beaulieus und dem Titel "Un homme d'état russe" in der "Revue des deux Mondes" herausgegebenen und Miljutin gewidmeten Lobhude= ' leien! Es fähe heute weniger troftlos in Rußland aus, wenn Koschelew über Miljutin obgesiegt hätte!

russischen Konservativen gefunden zu werden pslegt. Er nahm dadurch eine Mittelstellung zwischen den Parteien ein, die als Hauptgrund dafür angesehen werden kann, daß er trotz unsbestrittenen persönlichen Ansehens und entschiedener Beliebtheit bei den Führern der nationalen Bewegung der sechziger Jahre sowie trotz wesentlicher Zustimmung zu den Zielen derselben zu einer eigentlich maßgebenden Stellung nicht zu gelangen vermochte<sup>1</sup>.

Roschelews Arbeitsluft und steter Bereitschaft zur Übernahme ehrenamtlicher Stellungen geschah durch die im Sahre 1859 gemachte Erfahrung übrigens kein Eintrag. Raum ein Jahr nach der Niederlage, die er bei feinem letten Aufenthalt in St. Petersburg erfahren, brach er abermals in die Newaresidenz auf2, inn einer Aufforderung des Finanzministers Knäschewitsch zur Teilnahme an den Beratungen über Umgestaltung der Branntweinbesteuerung Folge zu leisten. Der vieljährige Pächter des Branntweinregals im Gouvernement Rjäfan, der die demoralifierende Wirkung diefes Syftems genauer als sonst jemand kannte, hatte bereits zehn Sahre zuvor dem damaligen Minister Wrontschenko eine Denkschrift überreicht, in welcher er darauf hinwies, daß die Verpachtung des Regals finanziell unvorteilhaft und politisch verderblich fei, weil sie Polizei und Verwaltungsbeamte zu Gehülfen und Pensionären der Bächter entwürdige und an der Verbreitung der Böllerei intereffiere. Jest erlebte er die Genug=

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Leider hat sich der Voden Rußlands — wie er durch seine Kirche hergerichtet worden ist — bisher als unempfänglich erwiesen für beson= nene, fruchtbringende Kulturarbeit, wie die von Koschelew beabsichtigte!

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Der Bollständigkeit wegen muß bemerkt werden, daß Koschelews Freunde Chomjäkow und Konstantin Aksakow, der Hauptbegründer der Slavophilenpartei, um jene Zeit starben. Iwan Kirejewski war ihnen 1856 im Tode vorausgegangen. — Seit jener Zeit begann der maßgebende Einsluß Iwan Aksakows und Samarins, denen Koschelew fremder gegenüberstand.

thung, seinen Gedanken verwirklicht und seinen Vorschlägen gemäß eine Fabrifationssteuer eingeführt zu feben, deren Beträge alle Vorausberechnungen übertrafen. Innerhalb der Rommission schloß der eifrige Nationale und theoretische Gegner der Deutschen sich besonders eng an den Vertreter der baltischen Branntweinbrenner, Beinrich von Hagemeister; desto ungünstiger beurteilt der sonst so milde Kritiker einen anderen der Kommission angehörigen Deutschen, den späteren Finanzminister von Reutern, dem getraut zu haben Roschelew für einen schweren Irrtum ansieht und von dem er in den gereiztesten und wegwerfendsten Ausdrücken spricht. — Die Rommissionsarbeiten dauerten nahezu ein halbes Jahr und brachten Roschelew die erste staatliche Auszeichnung, den Wla= dimirorden dritter Rlaffe, ein; daß er diese Dekoration annahm, erregte ein gewisses Aufsehen; benn kurz zuvor hatte sein Parteigenosse, der starre und widerspruchsluftige Juri Samarin, denfelben Orden mit der Erklärung ausgeschlagen, daß er für einen der Volksgemeinschaft erwiesenen Dienst (die Teilnahme an der Redaktionskommiffion, welche das Eman= cipationsgeset ausarbeitete) keine Regierungsbelohnung annehmen fönne.

In die Zeit der die Reform der Branntweinbesteuerung betreffenden Kommissionsarbeiten war der Erlaß des berühmten Ukases über die Aushebung der Leibeigenschaft (19. Februar = 2. März 1861) gefallen. Koschelew, in dem der liberale Parteimann stets die Oberhand behalten hatte, verließ Peterssburg mit dem peinlichen Vorgefühl eines Rückschlages, der auf diesen großen "Schritt vorwärts" solgen werde. Seine Besürchtung, daß die mit der Hospartei verbündeten Anhänger der alten Ordnung das Übergewicht erlangen würden, erfüllte sich indessen nicht; im Gegenteil solgten zwei Jahre einer umunterbrochenen Resormthätigkeit der Regierung, an welcher

auch die Maifeuersbrünste von 1862 und die immer häufiger vorkommenden Ausschreitungen der radikalen St. Betersburger Presse nichts zu ändern vermochten. Auf dem flachen Lande war man unterdessen ausschließlich mit der Ausführung des Emancipationsgesetzes und mit Auseinandersetzungen zwischen Berren und ehemaligen Leibeigenen beschäftigt. Seine Bauern zu sofortigem Loskauf ihrer Landanteile zu bestimmen, gelang Roschelew nicht, da unter diesen Leuten die unsimmigsten Gerüchte über eine "neue zarische Freiheit", eine unmittelbar be= vorstehende unentgeltliche Verteilung alles Grund und Bodens 11. f. w., im Schwange gingen. Schließlich gelang es, die Übelberatenen mindeftens zum Abschluß von Berträgen über ben Übergang von der Frone zur Geldpacht zu bestimmen. Den damals zuerst gewählten "Friedensvermittlern", welche die Überleitung aus den alten in die neuen Verhältnisse zu überwachen, alle neugeschlossenen Verträge zu prüfen und zu bestätigen hatten, erteilt Koschelew ein außerordentlich günftiges Zeugnis, indem er bedauernd hinzufügt, daß der genommene schöne Unlauf nur furze Zeit vorgehalten habe und daß bereits die zweite Friedensvermittlergeneration träge und nichtsnutig gewesen sei. — Das allgemeine Los, bei bem Übergange von der Frone zu der freien Arbeit mit gemieteten Leuten Lehr= geld zahlen und durch die Schädigung und Abnutung von Maschinen, Pferden, Rindvich Schaden erfahren zu muffen, blieb auch dem reichen und längst durch die Schule der Praxis gegangenen Besitzer von Pessotschna nicht erspart, — immerhin scheint Koschelew über diese Krisis rascher und leichter hin= weggekommen zu fein als die Mehrzahl feiner Standesge= noffen. Die Verlegenheiten derfelben waren so allgemein, daß der in Moskan verlebte Winter 1862/63 ziemlich freudlos und ungefellig verging. Roschelew wurde damals zum Präsidenten der Moskaner landwirtschaftlichen Gesellschaft gewählt, hatte

in dieser Eigenschaft einen heftigen Konflikt mit der Regierung bestehen, den er mit gewohntem Feuer aufnahm und 311 schließlich siegreich durchführte, siedelte im Dezember auf einige Monate nach Dresden über und schrieb hier eine (von Harthausen ins Deutsche übersette) Broschüre, in welcher er "feine Ronstitution", wohl aber die Einberufung einer aus Vertretern aller Teile Rußlands zusammengesetzen "allgemeinen Landesratsverjammlung" (semskaja duma) vorschlug. — Auf denfelben (wie erwähnt, bereits im Jahre 1855 gehegten) Bedanken ist Roschelew auch in der Folge mehrmals zurückge= kommen, um mit zunehmendem Gifer zu wiederholen, daß er grundfählich Anhänger der uneingeschränkten zarischen Gewalt fei, behufs Abstellung der tief eingewurzelten Schäden des ruffischen Staats- und Verwaltungsmechanismus indeffen eine beratende Versammlung, "wie sie früherer Zeit" (es ist das 17. Jahrhundert gemeint) üblich gewesen, für unentbehrlich halte 1.

Daß dieser letzte Satz bei einem Schüler Chomjäkows und Anhänger der Slavophilendoktrin nicht fehlen kann, verssteht sich von selbst. Desto wunderlicher erscheint, daß ein Mann von der Nüchternheit, Erfahrung und Klarheit Koscheslews zeitlebens in dem (freilich von zahlreichen gescheiten und wohlmeinenden Russen geteilten) Wahn befangen geblieben ist, eine bloß beratende Versammlung von Volksvertretern sei als dauernde Institution möglich und mit der absoluten Monarchie vereindar. Liegt für den Unbefangenen doch auf der Hand, daß jede Volksvertretung die natürliche Tendenz haben muß, durch die Erwerbung bestimmter politischer und steuerlicher Befugnisse Sicherheit für die Vesolgung ihrer "Rats

<sup>1</sup> An diese eigentümliche Vorliebe Koschelews knüpft der folgende Aufsatz "Aufsisches Parlament" an.

schläge" zu gewinnen, und daß die Einberufung einer konful= tativen Körperschaft demgemäß nichts weiter als ein erster Schritt zum Konstitutionalismus sein würde! Vollends unberechtigt erscheint dabei die auch von unserem Memoiren= schreiber beliebte Aufstellung, daß die specifischen Eigentümlich= feiten des ruffischen Volkscharakters ausreichende Bürgschaft gegen etwaige Übergriffe einer Landesratsversammlung in das aesetgeberische und administrative Gebiet gewährten und daß die unbeschränkte Monarchie von dieser Seite aus nicht das Geringste zu fürchten hätte. Die mit den (feit 1864 bestehen= den) provinziellen Landschaftsversammlungen gemachten Er= fahrungen haben das direkte Gegenteil gelehrt, indem sie sich aus einer Rette unaufhörlich wiederkehrender Zusammenstöße zwischen Administration und Landschaft und zahlreicher Versuche zu gewaltsamer Erweiterung der der letteren zugewiesenen Sphäre zusammensetten. — Roschelews Bestehen auf dieser trot ihrer greifbaren Halbheit und Unklarheit populär gewordenen Forderung ist zur einen Hälfte auf die Rechnung derselben flavo= philen Velleitäten zu feten, die ihn zum Vorkämpfer des ungeteilten Gemeindebesites machten, — zur anderen Sälfte erklärt dasselbe sich aus dem Zwiespalt, der zwischen den verschiedenen Klassen der heutigen russischen Gesellschaft besteht. Die Substanz der Bildung des Adels ist eine occidentale, modern liberale, während die Masse des russischen Volkes an den nationalen Vorstellungen von der gottgewollten Uneingeschränktheit des Zarentums festhält. Zu scharfsichtig, um die ungeheuere Bedeutung dieses letzteren Faktors mit dem Hochmut des vulgären Radikalismus zu übersehen, glaubten und glauben die Schichten, in deren Ramen Roschelew redet, in der "Ratsversammlung" eine Vermittlung zwischen den zwei in Wahrheit einander ausschließenden Anschauungen ausfindig gemacht zu haben. Diese "Vermittlung" ist nichts weiter als

eine Selbsttäuschung, die zudem mit kaum glaublicher Kurzssichtigkeit über die Thatsache hinwegsieht, daß das in den Besit Polens, Litauens, Kaukasiens, Finnlands und der balztischen Länder getretene rufsische Reich mit dem moskowitischen Rußland der Michael und Alexei Romanow schlechterdings nicht identifiziert werden kann und daß bereits Peters des Großen Bruder, der Zar Feodor Alexejewitsch, Gründe gehabt hatte, die "Landesversammlung" nicht mehr einzuberufen.

— — Im September 1862 war Koschelew von einer der Reisen, die ihn fast alljährlich nach Deutschland führten, nach Mosfau zurückgekehrt, wo er regelmäßig den Winter verbrachte. Sechs Monate später brach ber polnisch = litanische Aufstand aus, und noch vor der völligen Bewältigung diefer Ruffen und Polen gleich verhängnisvoll gewordenen Emeute, im Februar 1864, erhielt Roschelew durch den Fürsten Ticherkaskij die Aufforderung, als Kollege dieses mit der Direktion der "inneren Angelegenheiten" Polens betrauten nationalen Staatsmannes nach Warschau zu gehen und die oberste Leitung des Finanzwesens zu übernehmen; zu der Stellung eines polnischen Finanzministers fehlte allein der Titel. — Die Verwandlung Polens in eine ruffische, wesentlich von Ruffen regierte Provinz und eine den emancipierten Bauern= ftand auf Untosten des rebellischen Adels begünstigende totale Neuorganisation der agrarischen Verhältnisse waren endgültig beschlossen, — der aus der Zeit des Emancipationsgesetzes wegen feines radikalen Gifers bekannte Staatsfekretar Miljutin mit der Ausführung dieser Angelegenheiten betraut und der Plan derselben in einer Kommiffion festgestellt worden, welcher Roschelews befreundeter Gegner, Fürst Tscherkaskij, und Herr Juri Samarin angehört hatten. Die Ausführung sollte in . Die Sände eines aus dem Statthalter bes Königreichs, Grafen Berg, und einer kleinen Zahl hoher ruffischer Beamten bestehenden Warschauer "Organisationskomitecs" gelegt werden und der Direktor der Finanzverwaltung demselben angehören.

Da die Einladung von Miljutin ausging, war Koschelew über die Annahme des ihm völlig unerwartet gemachten Un= erbietens in hohem Grade zweifelhaft. Er schreibt darüber das Folgende: "Ich las den Organisationsentwurf, ich erfannte, daß das Gigentumsrecht des polnischen Adels einer verbesserten Stellung des Bauernstandes zum Opfer gebracht werden follte, ich glaubte aber im Hinblick auf die früheren Bedrückungen und auf die Rebellion, deren dieser Abel sich ichuldig gemacht hatte, in diesem Opfer keinen Berftoß gegen die Gerechtigkeit sehen zu dürfen. Ich mußte außerdem an= erkennen, daß es behufs völliger Unterwerfung des Landes unter die ruffische Herrschaft durchaus notwendig sei, die Zuneigung des polnischen Bauernstandes zu gewinnen und Macht und Ginfluß des Abels einzuschränken. Der Organi= sationsentwurf erschien mir demgemäß annehmbar; da ich aber Miljutin und den Fürsten Ticherkastij sehr genau kannte, fonnte ich die Befürchtung nicht los werden, das in Rede stehende Gesetz werde unter den Händen dieser Männer nicht sowohl die lette Kriegsmaßregel zur Niederschlagung des pol= nischen Aufstandes als vielmehr der Ausgangspunkt für weiter= gehende, auf die Unterdrückung und den Ruin des polnischen Abels direft abzielende Maßregeln werden. Prinzipiell war ich Gegner dieses Adels, unter den gegebenen Umständen aber hielt ich denfelben für unersetzbar und für einer gewissen Berücksichtigung bedürftig. Außerdem waren Bedrückungen und Willkürlichkeiten meinem ganzen Wesen antipathisch: Männer, die meine fachlichen Ginwürfe gegen den Nedaftions= entwurf des Emancipationsgesetzes ein "Pamphlet" genannt hatten, zu Gewalt und Unterdrückung schreiten würden, konnte mir aber nicht zweifelhaft fein. Aus diesen Gründen lehnte

ich Miljutins Anträge ab." — Dieses Sträuben sollte indeffen vergeblich sein. Miljutin ließ Koschelew eine offizielle Auf= forderung zur Übernahme der Finanzverwaltung Polens und zum Eintritt in das Warschauer Organisationskomitee zugehen — er beschied ihn nach Petersburg und bewirkte, daß der Kaiser den "Hofrat" a. D. Koschelew zu einer Privat= audienz befahl. Un einem der ersten Tage des Mai 1864 wurde Koschelew im Sommerpalais zu Zarskoje Selo von seinem Monarchen in dessen Arbeitszimmer empfangen: "Ich weiß", sagte Se. Majestät, "daß es Ihnen schwer fällt, sich von dem Privatleben, an welches Sie sich gewöhnt haben, zu trennen; ich bitte Sie aber, dem Baterlande dieses Opfer zu bringen und die Stellungen eines Mitgliedes des Organisationskomitees und eines Finanzdirektors im Königreich Polen zu übernehmen. Ich bin überzeugt, daß Sie mir das nicht abschlagen werden." "Diese Worte (so heißt es in den Denkwürdigkeiten) entschieden, daß ich nach Warschau ging. Ich sprach meine volle Bereitschaft zur Erfüllung des Willens Sr. Majestät aus und bat nur, daß man mir gestatte, die Stellung des Kinanzdirektors erst nach einigen der Drientierung gewidmeten Monaten anzutreten. Der Kaifer stimmte dem zu, bewilligte mir eine vierwöchentliche Frist zur Ordnung meiner Privatangelegenheiten und schüttelte mir zum Schluß dieser außerordentlich gnädigen Andienz fräftig die Hand."

Bier Wochen später, am 11. Juni 1864, langte Koschelew in Begleitung eines aus Moskau mitgenommenen jüngeren Beamten in Warschau au, wo seiner zunächst ein höchst uns freundlicher Empfang harrte. Der Statthalter Graf Berg, der als Deutscher und Konservativer entschiedener Gegner der radikalen Politik Miljutins war und in dem neuen Finanz-minister ein Werkzeug dieses immer mächtiger gewordenen politischen Gegners sehen zu müssen glaubte, ließ deuselben

eine halbe Stunde lang warten, empfing ihn fodann stehend, bot seinem Gaste keinen Stuhl an und reichte ihm nicht einmal die Hand. Dieser erste veinliche Eindruck wurde indessen bald verwischt, da Berg sich bei der nächsten Begegnung ent= schuldigte und das Bestreben zeigte, ein freundliches Verhältnis Koschelem urteilt über diesen hervorragenden, anzubahnen. trot feiner hohen Stellung in Rußland niemals populär gewesenen, damals vierundsiebzigjährigen Mann wie folgt: "Graf Berg war sehr gescheit, außerordentlich thätig, ziemlich aufgeklärt, höflich und von den angenehmsten Umgangsformen . . . Seine Arbeitsfraft war geradezu unvergleichlich; er schlief fehr wenig, zeigte sich immer arbeitslustig, war, auch wenn er mitten in der Nacht geweckt wurde, frisch und munter und verriet nie eine Spur von Ermübung oder Trägheit. Die Sitzungen des Organisationskomitees begannen um neun Uhr abends und dauerten häufig bis spät in die Nacht. Ginmal hatte die Debatte über einen vom Kürsten Tscherkaskij gehaltenen Vortrag bis drei Uhr morgens gewährt, — mein Vortrag follte folgen, ich nahm indessen an, daß derselbe der vorge= rückten Stunde wegen vertagt werden murde. Berg aber gab mir ohne weiteres das Wort und die Sache murde erledigt. Mit ihm gemeinsam zu arbeiten war höchst angenehm, er hatte ein blitschnelles Auffassungsvermögen, erriet stets die lette Meinung des andern und zögerte niemals mit seinem Ent= schluß ..."

Das Organisationskomitee für die Umgestaltung der Verswaltung und der bäuerlichen Verhältnisse Polens, an dessen Spize der Statthalter stand, zählte außer ihm, Koschelew und dem Fürsten Tscherkaskij noch vier, später fünf Mitglieder. Neben diesem Komitee bestand ein Verwaltungsrat, der die laufende Administration leitete und dem außer den genannten Personen noch fünf andere höhere Beamte, darunter drei Polen

und ein Deutscher, der Direktor der Unterrichtsverwaltung Witte, angehörten; die Finanzverwaltung wurde einstweilen, b. h. bis zum definitiven Cintritt Roschelews, von einem Volen, Bagnewski, geleitet. — Auf den ersten Blick erkannte Roschelew, daß sich in beiden Oberbehörden zwei feindliche Parteien gegenüberstanden. Graf Berg und die diesem verbündete Mehrheit vertraten maßvolle Anschauungen und ließen sich nicht sowohl durch politisch-tendenziöse als durch praktisch= administrative Erwägungen bestimmen; das größere Talent und der größere Ginfluß waren dagegen auf der Seite Ticherkaskijs und Solowjews, die von Petersburg aus durch Miljutin unterstützt wurden, ihre innerhalb des Komitees in der Minder= heit gebliebene Meinung mit Hülfe dieses Verbündeten ge= wöhnlich durchsetzen, die Mehrheit nicht selten tyrannisierten und sich "durch Frechheit und Voreingenommenheit auszeich= neten". — Koschelew hielt sich anfangs zurück, nahm dann eine Mittelstellung ein, konnte schließlich aber nicht umbin, trot aller Antipathieen gegen die "Bureaukraten" und "Deut= schen" der Mehrheit auf die Seite derselben zu treten, mit Berg gemeinsame Sache zu machen und seinem "Freunde" und Parteigenoffen Ticherkaskij in allen wichtigeren Fragen aufs entschiedenste sich zu wiedersetzen. Perfönlich suchten die beiden Antipoden in freundlichen Beziehungen zu bleiben, sachlich führten sie einen fast ununterbrochenen Krieg. Herrsch= füchtig und energisch, wie er war, suchte Tscherkaskij nicht nur in den Organisationsfragen das entscheidende Wort zu sprechen, sondern bei Gelegenheit auch in die dem Finanzdirektor vor= behaltene Sphäre hinüberzugreifen und demfelben mit Hülfe feiner Petersburger Verbindungen Schwierigkeiten zu bereiten. Der Fürst arbeitete — wie Koschelew wiederholt mit aller Schärfe hervorhebt — fustematisch auf den materiellen Ruin des polnischen Adels, auf Verfeindung desselben mit dem

Bauernstande, auf Beseitigung aller traditionellen Ginrichtungen des Landes und auf die völlige Ausschließung des polnischen Elements aus dem Beamtentum und der Verwaltung hin. In direktem Gegensatz dazu war Koschelew der Meinung, daß die Regierung, wenn sie ihren Vorteil richtig verstehe, ben zu Gunften des Bauernstandes bereits ichwer geschädigten polnischen Adel niemals unnötig anfeinden und sich dadurch felbst ins Unrecht setzen dürfe. Die bestehenden Ginrichtungen follten nur soweit abgeändert werden, als es im Intereffe der Einheit der Verwaltung nötig sei, — die Mehrzahl ruffischer Institutionen hielt Koschelew für zu unvollkommen und reformbedürftig, um ihrer Ausdehnung auf Bolen das Wort reden Noch entschiedener widersetzte er sich der von zu können. Ticherkaskij angestrebten völligen Ausschließung des volnischen Elements aus dem Beamtentum. Bei dem Mangel ehrlicher, zuverlässiger und gehörig ausgebildeter Staatsdiener, au welchem Rußland laboriere, sei es ebenso widersinnig, dem Mutterlande seine besseren Kräfte zu entziehen wie aufs Geratewohl Polens Zukunft unerprobten, mit den örtlichen Verhältnissen völlig unbekannten Ginwandrern aus Rußland preiszugeben. Roschelew war der Meinung, daß es an brauch= baren und gebildeten polnischen Beamten keineswegs fehle und daß es nur darauf ankomme, dieselben richtig auszusuchen und zu gewinnen. "Ein Land, das eine relativ hohe, wenn auch ungesunde Bildung besitzt (so schreibt er einmal) und das auf eine taufendjährige geschichtliche Entwickelung zurückfieht, kann überhaupt nicht plöglich und mit einem Male um= gemacht werden."

Die diesen Blättern gesteckte Grenze schließt eine auss führliche Aufzählung der zwischen den beiden Parteien des Warschauer Organisationskomitees geführten Kontroversen aus. Zum ersten heftigen Zusammenstoß kam es, als Koschelew die

Liste derjenigen Personen vorlegte, die er zu der von ihm ge= leiteten Kommission für Umgestaltung des Steuersustems in Polen zuziehen wollte, — zu einem noch heftigeren Kriege aber, als es sich um einen Gesetzentwurf, betreffend die Rege= lung der bäuerlichen Servituten und Ablösung des bäuerlichen Hütungs- und Weiderechts in den herrschaftlichen Wäldern, handelte. Daß ein eminent wichtiger Gegenstand zur Frage stehe und daß die von den Bauern verübten Waldzerstörungen nicht nur den Abel, sondern das gesamte Land schwer zu schädigen drohten, wurde auf beiden Seiten ebenfo anerkannt, wie daß die gemachten Vorschläge billig und gerecht Im übrigen aber war man diametral verschiedener seien. Meinung. Ticherkaskij fagte offen heraus, daß er keiner noch jo billigen Ablöfung und Regelung diefer Servituten zustimmen fonne, "weil das ruffische Staatsintereffe die Fortdauer feindlicher Beziehungen zwischen Herren und Bauern Polens erheische", und mußte mit Sulfe Miljuting zu bewirken, daß der von dem Komitee mit großer Mehrheit angenommene Gesetzentwurf in St. Petersburg nicht bestätigt wurde. — Roschelew sah sich durch diese immer wiederkehrenden Differenzen veranlaßt, in die Residenz zu gehen, eine Audienz beim Kaiser zu erbitten und diesem über die Verschiedenheit seiner und der Miljutin = Ticherkaskijschen Anschauungen Vortrag zu halten. Ohne sich auf die Nennung von Namen einzulassen, hob er hervor, daß über das lette Ziel, die Verschmelzung Polens mit dem ruffischen Reiche, Übereinstimmung herrsche; daß die angewendeten Mittel der Vergewaltigung des polnischen Abels, der Berletzung der bestehenden Gigentumsrechte und der Besetzung aller wichtigen Umter durch Ruffen von zweifelhafter Brauchbarkeit ihm dagegen höchft bedenklich erschienen. Seiner Meinung nach müßte Polen durch Förderung seiner wahren

Interessen und seines matericllen Wohlstandes gewonnen und der Versuch gemacht werden, die zahlreich vorhandenen versöhnlichen und verständigen Elemente dieses Landes zu Rußland hinüberzuziehen. Billigten Se. Majestät diese Anschauung nicht, so müsse er (Roschelew) um seinen Abschied bitten. "Der Kaiser hörte meinem in zahlreiche Details gehenden Vortrage mit Ausmerksamkeit und Anteil zu. Als ich zu Ende war, umarmte er mich mit den Worten: »Nein — Du erfüllst meine Wünsche — ich billige Deine Handlungsweise und bitte Dich, in der bisherigen Weise fortzusahren«." (Ansang Sepetember 1865.)

Hocherfreut fehrte Koschelew (bem kurz zuvor trot seines niedrigen Klaffenranges Stern und Band des Stanislausordens erster Klasse verliehen worden war) nach Warschau Bald genug follte er gewahr werden, daß alles beim zurück. alten geblieben fei und daß diejenigen Borichläge, auf welche er das meiste Gewicht legte, an der Centralstelle nach wie vor auf Widerspruch und Sinderniffe stießen. Wenig später mußte er erleben, daß fein forgfältig ausgearbeiteter Plan zur Um= gestaltung des polnischen Steuerspstems gleichfalls auf "Hinderniffe" ftieß und nicht von der Stelle kam. Jest riß ihm die Geduld und er reichte fein Abschiedsgesuch ein, - die Antwort auf dasselbe war die Ernennung zum Wirklichen Staatsrat (mit Überspringung zweier Rangstufen) und ein namens Sr. Majestät an den Statthalter gerichtetes Schreiben des Grafen Adlerberg, das abermals den Wunsch aussprach, Herr Roschelew möge in seinem so erfolgreich verwalteten Amte bleiben. — Dem kaiserlichen Winke Folge leistend, hielt Roschelew in der Hoffnung auf bessere Tage seine Wünsche zurück. Aber statt besser zu gehen, ging es immer schlimmer. Seinen im November 1865 eingereichten Budgetvorschlag für das Finanzjahr 1866 erhielt er erst im März des nächsten Rugland unter Alexander III.

Jahres und zwar in einer Gestalt zurück, die deutlich erkennen ließ, "daß die vorgenommenen Abanderungen mit vollständiger Sachunkenntnis und lediglich in der Absicht, mich und den Statthalter zu lärgern, gemacht worden waren". — Vier Wochen später (April 1866) wurde Miljutin, der längst thatfächlicher Leiter der in Polen verfolgten Politik gewesen war, an Stelle Platonows zum Minister = Staatsfekretär für das Königreich Polen ernannt. Jest war Roschelews Entschluß, nach Beendigung zweier seiner wichtigsten Arbeiten (der Projekte betreffend die Steuerreform und die Einführung ber Branntweinaccise) den aussichtslos gewordenen Kampf aufzugeben und aus Gesundheitsrücksichten den Abschied zu nehmen, befinitiv gefaßt. Zur Verwunderung Bergs führte Koschelew seine Absicht, in das Privatleben zurückzukehren, bereits drei Monate später aus; das Karakosowsche Attentat und die Beforgnis vor einer durch dasselbe herbeigeführten Abwendung von der bisher verfolgten Reformpolitik hatten ihn in dem Bunfche, den Staatsdienst zu verlaffen, bestärkt. Um 12. Juli 1866, fünfundzwanzig Monate nach seinem Eintritt in das Warschauer Organisationskomitee, verließ er Warschau, um nicht wieder dahin zurückzukehren. — An der Meinung, daß die Ruffifizierung Polens eine unvermeidliche Notwendigkeit sei, halten auch die "Denkwürdigkeiten" fest; Roschelew war der Meinung, der Erreichung dieses Zwecks mit Erfolg vorgearbeitet und der ruffischen Sache in Polen wirkliche Dienste erwiesen zu haben. Es war ihm — seiner Behauptung nach, ohne Anwendung irgend welcher Zwangs= und Pressions= mittel — gelungen, in seinem Ressort den Gebrauch der ruffischen Geschäftssprache einzuführen, die mit der Finangverwaltung in Beziehung stehenden öffentlichen Institutionen (u. a. den polnischen Landeskreditverein) und zahlreiche Private zur Ginreichung ruffischer Schriftstücke zu bestimmen und sich

mit einem großen Teil der Warschauer Gesellschaft — auch ber weiblichen — auf freundlichen Fuß zu stellen. "Ich habe in Warschau (so schreibt er einem Freunde) ein freundliches Gedächtnis hinterlassen und meinem Vaterlande bessere Dienste geleistet, als diejenigen thaten, die es anders machten." -Wenigstens beiläufig muß an dieser Stelle darauf hingewiesen werden, daß Roschelews Bericht über die Warschauer Rommissionsarbeiten und über sein Verhältnis zu Miljutin und Tscherkaskij an allen entscheidenden Lunkten die optimistische und trot ihres Materialreichtums durchaus urteils= lose Darstellung Lügen straft, welche Herr Anatole Leron-Beaulieu, der Verfaffer des fleißigen und verdienstwollen, aber vielfach überschätzten Buches "L'empire des Tsars et les Russes", in seinem Panegyrifus "Un homme d'état russe" von dem polnischen "System" Miljutins entworfen hat. Für Sachkenner ist damit zugleich gesagt, daß der gelehrte Franzose mit seiner gesamten Auffassung der russischen Agrarfrage auf falsche Fährte geraten und zu Frrtümern verführt worden ift, von denen andere, minder genau unterrichtete Franzosen, 3. B. Herr Leonce de Lavergne (der weder ruffifch noch polnisch konnte), sich mit angeborenem Instinkte für das Richtige frei zu halten gewußt haben. Wer die beiden oben genannten Leron-Beaulieuschen Bücher an der Hand umseres Memoirenwerks revidieren wollte, würde denselben eine kann glaubliche Abhängigkeit von den mehr als parteiischen Darstellungen Samarins und Tscherkaskijs nachweisen können und die vielfach gemachte Erfahrung bestätigt finden, daß über ruffische

<sup>1</sup> Es ist mehr als wahrscheinlich, daß Leron≠Beaulieu gar nicht Berfasser, sondern nur "Herausgeber" der Schrift "un homme d'état russe" gewesen ist. Wie er es vermocht hat, dazu seinen Namen herzusgeben, das ist seine Sache. Bgl. Bictor Frank "Warmkaltes über Rußland", in "Historisch=politische Blätter" (107 S. 7—10).

Dinge nur mitreden darf, wer zwischen den Zeilen der rufsischen Quellenwerke und offiziellen Berichte zu lesen verssteht. Diese Kunst, in der Koschelew Meister war, hat Herr Leron-Beaulien trotz seiner Bertiefung in die rufsische Gesetzgebung nicht gelernt, weil dieselbe sich von Nichtrussen übershaupt nur erlernen läßt, wenn dieselben eingesehen haben, daß westenropäische Voranssetzungen sich auf russischen Bershältnisse ein sür allemal nicht anwenden lassen. Davon, daß mit denselben Worten und Namen jenseits der Weichsel ganz andere Begriffe verbunden werden als in der germanischer romanischen Welt, hat Herr Leron-Beaulieu entweder nichts gehört oder nichts hören wollen!

Nach mehrmonatlichem Aufenthalte im Auslande ließ Roschelew sich für den Spätherbst des Jahres 1866 in Rjäsan, für den Winter in Moskan nieder, wo er namentlich mit Pogodin verkehrte. Den Hauptgegenstand seiner Thätigkeit und seines Interesses bildeten fortan die im Jahre 1864 einzgeführten Landschaftsinstitutionen, auf welche er große Hoffsnungen setze, weil er sie als Vorläuser der seit zehn Jahren ersehnten Einberusung einer "Reichsratsversammlung" ansah. Immer wieder nahm er an den Verhandlungen der Rjäsanschen

Den Gegensat zwischen seinen und den Tscherkaskijschen Auffassungen hat Koschelew in einer ausstührlichen, seinen Memoiren beigesgebenen Denkschrift entwickelt, welche er dem Kaiser im November 1866 übersandte und dieser vollständig gebilligt haben soll. — Tags nach Eingang derselben wurde Mitjutin von einem Schlaganfall getrossen; Tscherkaskij eilte nach Betersburg, erhielt von dem Kaiser die Bersicherung, es werde an dem bisherigen System festgehalten werden, und sah sich bereits für den Nachsolger Miljutins im polnischen Staatssekretariat an. Tags darauf ersuhr er, daß ein prinzipieller Gegner, der nachmals berüchtigte Justizminister Nabokow, dieses Amter halten habe. Die an ihn gerichtete Aufsorderung, sosort auf seinem Posten nach Warschau zurückzukehren, beantwortete Tscherkaskij mit einem Abschiedsgesuch, das sosort angenommen wurde. — Der Fürst ging nach Moskau, wo er bald darauf zum Oberbürgermeister (Stadthaupt) erwählt wurde.

Provinziallandschaftsversammlung und des von dieser erwählten Verwaltungsausschusses (des sogenannten Landschafts= amtes) eifrigen Anteil, aber immer wieder mußte er sich davon überzeugen, daß die Leiftungsfähigkeit diefer Institutionen eine höchst beschränkte sei, daß Regierung und Beamtentum Buftandigkeit und Wirkungskreis derselben möglichst einzuengen suchten, daß die Mehrzahl der gefaßten Beschlüsse auf dem Papier blieb und daß an eine Weiterentwickelung der Sache im Sinne lebensvoller Teilnahme des Landes an der Berwaltung und Gesetgebung des Staates nicht entfernt gedacht Gewohnt, auf dem einmal eingeschlagenen Wege zu beharren, ließ er sich dadurch nicht entmutigen; er versuchte den Schwierigkeiten Trop zu bieten, die der machsende Ginfluß des fonservativen, jeder Selbstthätigkeit der kleineren Kreise abgeneigten Beamtentums von Jahr zu Jahr aufhäufte. Rasch aufeinander folgte eine große Anzahl in Berlin veröffentlichter, regelmäßig von der Censur verbotener Flugschriften, in denen der Unermüdliche immer wieder auf seinen Lieblingsgedanken zurückkam und die Unmöglichkeit einer gefunden Weiterentwickelung auf rein bureaufratischem Wege nachzuweisen suchte. Die Ereignisse schienen ihm recht zu Mit dem Wohlstande des Landvolkes, den Leistungen geben. ber Berwaltungsbehörden und der Entwickelung des Schulwesens ging es offenbar rudwärts, die öffentliche Stimmung verdüsterte sich, und die Zunahme nihilistischer und revolutionärer Umtriebe lastete wie ein Alp auf allen Freunden des gesetlichen Fortschrittes. Desto schmerzlicher empfand er, daß an den Entschließungen der Regierung dadurch nichts geändert und daß diese in immer entschiedeneren Gegensatz gegen die Reform= und Landschaftspartei getrieben wurde. — Zu diesem Gange der öffentlichen Angelegenheiten kamen für Roschelew noch verschiedene peinliche persönliche Erfahrungen, welche

wir übergehen. Erwähnt mag nur werden, daß er sich zur Herausgabe einer politischen Monatsschrift entschloß; — nachstem zwei Hefte derselben auf Befehl der Oberpreßverwaltung verbrannt worden waren, mußte er auf die Fortsetzung dieses Unternehmens Verzicht leisten.

Die "Denkwürdigkeiten" berichten über diese Vorgänge in summarischer Kürze und ohne bei denselben zu verweilen. Auf Koschelew hatten dieselben indessen tieferen Gindruck ge= macht, als er sich selbst eingestehen mochte. Der auf die Geschichte seiner letten Lebensjahre bezügliche Teil der Denkwürdigkeiten verrät eine Berbitterung gegen die gefamte zeit= genöfsische Entwickelung, die sich schließlich zu einem fast hoffnungslosen Bessimismus steigert. Die Teilnahme des sonst unermüdlich gewesenen Mannes an den öffentlichen Angelegen= heiten beschränkt sich fast ausschließlich auf den Besuch der Landschaftsversammlungen und, da diese seinen Ansprüchen immer weniger genügen und immer zerfahrener und einfluß= loser werden, auf die Publikation fast alljährlich in Berlin erscheinender Flugschriften, die das Thema von der Notwendig= feit der Einberufung einer allgemeinen Landesversammlung nach den verschiedensten Seiten erörtern. Weil dieser Wunsch ımerfüllt bleibt, gerät Roschelew gegen alle in seinem Bater= lande maßgebenden Versonen in Opposition — ergeht er sich in Angriffen gegen die gesamte von denfelben eingeschlagene Richtung. Walujem ift ihm ein verkleideter Deutscher, Ratkow ein roher Fanatifer der blinden Reaktion, Graf Tolstoi ein gemeingefährlicher Feind aller Bildung und allen Fortschritts, der Krieg von 1877 wird wefentlich nach den Gesichts= pumften der (im übrigen vielfach getadelten) Slavophilen= partei beurteilt und Akfakows Verdammungsurteil über die Ergebnisse des Berliner Kongresses von 1878 bedingungslos unterschrieben.

Was über die folgenden Greignisse, die Ara der Attentate und der Ausnahmemaßregeln, gefagt wird, verrät eine fast vollständige Hoffnungslosigkeit. Der Berfasser sieht den Fanatismus der nihilistischen Revolutionspartei als natürliches Erzeugnis der Abweichung von den Grundfäten des erften reformatorischen Abschnitts der vorigen Regierung an. Ein Lichtstrahl scheint ihm während der letten Monate der Regierung Kaifer Alexanders II aufzubligen. Auf seinen auß= ländischen Reisen war Koschelew wiederholt mit dem Grafen Loris Melikow zufammengetroffen, der sein Vertrauen erworben, fich als wahrhaft freifinnig benkenber Staatsmann gezeigt und positiv versichert hatte, daß der Kaiser nur Beruhigung der Gemüter und Befestigung bes inneren Friedens abwarten wolle, him zu den Absichten früherer Jahre zurückzukehren und durch die Einberufung von Deputierten der Landschafts= verbände die ersehnte Aufrichtung einer "Landesratsversamm= lung" ins Werk zu feten. — Roschelem mußte, daß die bezügliche, bereits geraume Zeit früher vorbereitete Entscheidung im März 1881 erfolgen follte, und fah diesem Zeitpunkt der Verwirklichung des heißesten seiner Wünsche mit froher Un= gebuld entgegen. Defto furchtbarer war fein Entsegen über die Blutthat, welche den irdischen Tagen des "Zar-Befreiers" juft in dem Augenblick ein Ziel fette, wo derfelbe zur Krönung bes großen Reformwerkes schreiten wollte, - besto schmerz= licher die Klage darüber, daß mit der Entlassung Loris Melikows, Abasas und des Grafen Miljutin alle Aussicht auf eine Fortentwickelung im liberalen Sinne vernichtet zu fein schien.

Schmerzlicher als alles übrige berührte ihn die Ersnennung des ehemaligen Unterrichtsministers Grafen Tolstoi (Mai 1882) zum Minister des Junern, ein Vorgang, auf welchen er immer wieder und mit unverhohlener Vitterkeit

zurückfommt. — Da Koschelews Ende (November 1882) plötlich erfolgte — seine wankende Gesundheit schien sich nach einem Kurgebrauch im Sommer des letten Lebensjahres gebessert zu haben — "schließen die Memoiren immitten einer schmerz-lichen Betrachtung über die Abwendung der modernen Jugend von allem politischen und humanen Idealismus. Sine tiese Dissonanz scheint das Resultat dieses durchaus harmonisch angelegten, von unermüdlicher Thätigkeit und unermüdeter Arbeitslust erfüllten Lebens gewesen zu sein. Der Bericht über dasselbe wird zu den wichtigsten Erzeugnissen der auf die neueste russische Geschichte bezüglichen Memoirenlitteratur zählen und eine dauernde Stelle in derselben behaupten.

## XV.

## Russisches Parlament.

Das vorstehende lichtvolle und hochinteressante Referat über "A. Koschelews Denkwürdigkeiten" hat bei der Enge des Rahmens auf eine wichtige Liehlingsidee des Memoirensschreibers nicht näher eingehen können: auf die Idee der Resaktivierung der altrussischen "allgemeinen Landesratsversammslung" (semskaja duma), — eine Idee, welche zu den Grundsdogmen des alten Slavophilentums gehört hat, welche Koschelew und seine Gesinnungsgenossen von dieser Schule überskommen haben, welche, mehr oder weniger bewußt, wohl fast allen russischen parlamentarischen Lelleitäten der neueren Zeit ursprünglich zu Grunde gelegen haben mag und daher wohl wert ist, näherer Betrachtung unterzogen zu werden.

Zunächst muß ein auch vom Referenten bemerkter Umstand sehr befremden: daß nämlich A. Koschelew trotz seiner "Nüchternheit, Erfahrung und Klarheit" ein erfolgreiches Fungieren der allgemeinen Landesratsversammlung von der Art, "wie sie in früherer Zeit üblich gewesen", für vereinbar gehalten hat mit der von ihm für unentbehrlich gehaltenen uneingeschränkten zarischen Gewalt. Wenn über den gleichsam handgreislichen Hiatus, welcher durch die Gleichzeitigkeit

dieser miteinander schlechterdings nicht vereinbaren Forderungen bedingt wird, leichten Herzens hinweggegangen wird, sei es im Salon und Restaurant von unverantwortlichen Schwäßern, sei es von verantwortlichen "Staatsmännern", denen, entgegen dem Sprichworte, von Gott ein hohes Amt ohne den entsprechenden Verstand erteilt wurde, wenn solche Leute die zarische uneingeschränkte Allgewalt vereinbar halten mit einer allgemeinen Landesratsversammlung, dann hat man sich ja nicht zu wundern; wenn aber bei einem A. Koschelew, dessen praktischer Blick sich sonst überall bewährt hat, — wenn auch bei ihm hinsichtlich dieser Frage dieselbe Unbesonnenheit wahrgenommen wird, so muß man doch wohl meinen, daß hier ein Kätsel vorliegt, dessen Lösung nicht zu den einfachsten und leichtesten Dingen gehört.

Offenbar ist in Roschelems Angen der Ronflikt zwischen den beiden unvereinbaren Vorstellungen durch die Annahme beseitigt worden, daß eben die allgemeine Landesratsversamm= lung nichts anderes fein würde, als mas fie "in früherer Zeit" gewesen ift, nämlich lediglich eine "beratende", dem Zaren durchaus untergeordnete, keineswegs aber eine "beschließende", dem Zaren koordinierte Versammlung. — Durch diese Annahme wird aber das Rätsel noch keineswegs gelöft. Es bleibt unbegreiflich, wie der praktische Sinn des vielerfahrenen und besonnenen A. Koschelew es nicht erkannt hat, daß notwendigerweise die Versammlung sehr bald es müde werden würde, fruchtlose Ratschläge zu erteilen, und daß sie mit Naturnotwendigkeit sich gedrängt sehen würde, nach der Berechtigung zu maßgebender Beschlußfassung zu verlangen, - welche lettere in striftem Widerspruche zu der uneingeschränkten zarischen Allgewalt stünde.

Neben diesem auffälligen Rätsel drängt sich, im Zusam= menhange mit derselben Frage, ein zweites, nicht minder son=

berbares in den Bordergrund. Wie allgemein in den gebils deteren Klassen Rußlands das Verlangen nach einer Volkssvertretung ist, kann selbstwerständlich in der allein geduldeten Presse der absolutistischen Sewalthaber heute nicht zur Erscheinung gelangen; daß aber dieses mehr oder weniger beswiste Verlangen in den gebildeteren Kreisen im ganzen weiten Lande außerordentlich verbreitet ist, kann von niemandem bezweiselt werden, der Rußland mit eigenen Sinnen, nicht nur von Hörensagen kennen gelernt hat. Mehr oder weniger klar ist sich jedermann darüber, daß durch Volksswahl bezeichnete Personen kompetenter wären, den Zaren zu beraten, als die dem Leben ganz fremd gebliebenen Beamten der Kanzleien.

Num ist es aber eine höchst auffällige Erscheinung, daß nach Volksvertretung nicht nur seitens solcher dringend verslangt wird, welche sich nicht die Mühe gegeben haben, über die möglichen und wahrscheinlichen Folgen der Neuerung nachzudenken, sondern auch seitens solcher, welche sich darüber vollkommen klar sind, daß die russische Nation nicht im minsdesten dazu reif ist, mit einer nur mäßig berechtigten Volksevertretung sich zu begnügen; daß eine solche vielmehr sosort erweiterte Kompetenzen anstreben würde und daß der daraus hervorgehende Parlamentarismus Rußland nur zum Unheile würde gereichen können. Wie erklärt sich diese sonderbare Erscheinung?

Wir stehen also hinsichtlich eines russischen Parlamentes vor zwei einander verwandten Rätseln und haben ihrer Lösung nachzuspüren.

I.

Der Schlüssel zur Beantwortung der Frage, wie der sonst doch so praktische und besonnene A. Koschelew sich hat

einbilden können, daß das heutige Rußland im stande sein werde wie das alte, ja noch mehr als das vormalige, eine Landesratsversammlung nach mittelalterlichem allgemeine Muster zu ertragen, d. h. eine solche, die, ohne im mindesten der zarischen unumschränkten Allgewalt zu nahe zu treten, sich striktissime auf das Erteilen von ihr abverlangten Gutachten und Ratschlägen beschränkt, — den Schlüffel zur Beantwortung dieser Frage finden wir wohl in den tiefen Gindrücken, welche A. Koschelews noch bildsame Jugend empfangen hat, und die feiner ganzen Geiftesrichtung einen Stempel aufgebrückt haben, den spätere Beobachtungen, Erfahrungen und Reflexionen nicht zu verwischen vermocht haben. Wer hat wohl jemals fich gang freimachen können von dem, was er mit der Muttermilch eingesogen hat, von den Vorstellungen, die seit dem Wiegenliede und den Ammenmärchen ihn beherrschen, von den Idealen, welche den Jüngling und heranreifenden Mann erwärmt haben? So ist ist denn auch A. Roschelew trot seiner wiederholten Europareisen, trot langen Aufent= haltes in den Hauptstädten des Westens der Hauptsache nach ein vom Europäer grundverschiedenes Wefen geblieben. Sein Volkstumideal ist kein occidentales, sondern ein besonders ge= artetes 1 ruffisches oder, genauer bezeichnet, ein flavophilisches. Was ihm, dem Jünglinge, die Seele erfüllt hat, daran hat er auch als Greis mit Treue festgehalten. Demgemäß ist benn auch das Streben und Hoffen Roschelems anderen Zielen zugewandt, als sie einem Westeuropäer vorschweben würden; und nicht dasselbe erscheint ihm und einem Occidentalen als erwünscht und erreichbar.

Wie aber waren die flavophilischen Ideale und patriotischen Wünsche, welche Koschelew sich angeeignet hatte, be-

<sup>1</sup> Siehe Anmerkung auf S. 337.

schaffen? Angeblich entsprachen sie den mittelalterlichen Zu= ständen Rußlands, und diese waren angeblich wert wieder= hergestellt zu werden. Darin lag aber dieselbe doppelte Täuschung, von welcher vormals auch die deutschen Roman= tiker beherrscht worden sind. Einmal lebten diese, die "Germano = Romantiker", genau wie die moskowischen "Rosso=By= zantifer", die Slavophilen, in dem Wahne, daß es möglich fei, Abgelebtes, vergangene Zuftande und Geftaltungen zu neuem Leben zu erwecken. Sodann haben den einen wie den anderen von der Vergangenheit nicht Bilder der Wirklichkeit vorgeschwebt, sondern lediglich sozusagen stilisierte Schemen davon, phantastische Ausgeburten einer gefügigen, nach dem Gefallen eines jeden bildenden Phantasie — mit dem Unterschiede jedoch, daß die Ideale der "Romantiker" wesentlich anders gestaltet waren als diejenigen der "Byzantifer", der Slavophilen, ja daß die Ziele der einen genau in der ent= gegengesetzten Richtung zu suchen waren als diejenigen der anderen.

Was, in der That, vermag schroffere Gegensätze darzusbieten als die thatsächlichen Zustände der beiden Spochen, in welche jene beiden Schulen sich zurückträumten: die Aussgänge des deutschen und diejenigen des russischen Mittelsalters?! Hier, nach Aneignung einer nach allen Richtungen reichen Kulturerbschaft des Mittelalters und der Renaissance, das im Zerfall begriffene römische Reich deutscher Nation; an seiner Spitze eine fast zum Schatten verblaßte Reichsegewalt; überall Reubildungen, die nach autonomer Existenzstreben, überall das dringende Bedürfnis nach Selbstbestimmung, nach Freiwerden von jeder Beeinslussung, — dort dagegen, beim Fehlen fast aller und jeder Kulturerbschaft, nach Sinsinpsung entsetzlich kulturseindlichen tatarischen Wesens, Niederwersen und Zertreten jeder selbständigen Existenz durch

ein allgewaltiges, keinerseits beschränktes Oberhaupt, Einebnung von allem, was hervorragt, Zermalmung der Nation zu einem Hauswerke unterschiedsloser und willenloser Sklaven.

Es liegt nahe, zu fragen, wie es hat ermöglicht werden können, diese letztere Spoche, selbst mit Hülfe der raffiniertesten Künste des Entstellens und Stilisierens, zu einem idealen Gesbilde umzuformen und sich dann zu begeisterndem Glauben an seine Realität aufzuschwingen, — und doch haben die moskoswischen Byzantiker, die Slavophilen der dreißiger und vierziger Jahre, es fertig gebracht, und zwar mit solchem Ersfolge, daß es ihnen schließlich gelungen ist, ihre Typen populär zu machen, mit ihren begriffsleeren Schlagworten thränensfeuchte poetische Begeisterung zu erwecken, ja an höchsten leitenden Stellen ihre Richtung zur Geltung zu bringen.

erscheint als feine Kleinigkeit, vielleicht als eine Rraftleistung ersten Ranges, als eine unerhörte Schöpfung: das ruere in servitium zu einem idealen Prinzipe zu erheben, es mit poetischem Glanze und Dufte zu umgeben; und doch hat es dazu lediglich einer einzigen Fiftion bedurft, alles übrige hat sich dann von felbst gemacht, und zwar einer Fiktion, welche durch gewisse Neigungen und Fähigkeiten des menschlichen Geistes eigentümlich unterstützt wird. Wozu ist wohl der Mensch leichter zu überreden und zu verführen als zur Selbstüberhebung und Selbstüberschätzung? Ift aber ein= mal der Wille oder das Wollen Vater des Gedankens ge= worden, ward dadurch der Verstand unterjocht, so wird dieser alsbald unfähig, anderes zu erblicken als das Gewollte. Wer an einem Baume nach einer Frucht sucht, übersieht die Bögel in seinen Zweigen; und wer in ihnen einen Vogel suchte, weiß es oft kaum, daß es auch Früchte dort gab. Solch ein unterjochter Verstand läßt sich Erstaunliches als Axiom aufbinden, und dienstwillig reiht er dann an dasselbe die abenteuer=

lichsten Deduktionen, ohne zu bemerken, daß er von den Thatsachen aufs entschiedenste Lügen gestraft wird; vielmehr gelingt ihm, zu Überzeugungstreue und Gesinnungstüchtigkeit sich aufzuschwingen.

Nach einem solchen geeigneten, den Größenwahn fördernden Axiome brauchten die Urväter des Slavophilentumes, auf deren Schultern Pobedonoszew, der allgewaltige Leiter der rufsischen Welt, steht, nicht erst zu suchen: schon vor bald tausend Jahren war es durch die russische Kirche von Byzanz her hinübergenommen und als heilige Wahrheit sorgsam gespslegt worden: das Urprinzip des byzantischen und russischen Cäsaropapismus. Aus diesem Urprinzipe hat sich, auf dem Wege der Deduktion, die ganze phantastische Welt der slavosphilischen Vorstellungen herausgebildet.

Nur Außland allein ist im Besitze der wahren, unverfälschten christlichen Tradition; — ergo: Rußsland allein ist wahrhaft christlich, christlich durch und durch, in allen seinen Gliedern und Einrichtungen und Lebenserscheismungen; der Zar ist der Repräsentant Gottes auf Erden; er waltet mit göttlicher Unsehlbarkeit und göttlicher Liebe seines Amtes, als wahrer Bater seines Bolkes; und das russische Bolk lebt in wahrhaft christlichem Sinne, in wahrer Kindschaft, in unverbrüchlicher Unabhängigkeit und Liebe und unserschütterlichem Bertrauen zu seinem halb göttlichen Bater, ohne jemals zu murren, ohne jemals Unzufriedenheit über das ihm zuerteilte Los auskommen zu lassen.

Das ist nun freilich ein so herrliches Bild, daß man ohne Rührung es nicht anzuschauen vermag; daß sein Anblick einen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Aber doch nur in gewissem Sinne. Als Absolutist strengster Observanz perhorresziert er die semskaja duma aufs entschiedenste. Er hat es möglich gemacht, das slavophilische warme Pathos mit tatarisch rücksichtslosem, eisig despotischem Geiste zu verbinden.

Chomjäkow und die anderen Gäste des slavophilischen Parnasses zu höchster poetischer Begeisterung und Verzückung entzünden mußte; und daß ideales Streben nach Wiederbelebung dieses köstlichen Bildes, nach Zurückrufung jener unfäglich schönen Zustände wohl würdig ist, das Leben eines edlen Mannes auszufüllen.

Aber, fragt man wohl, wie gehört zu diesem Bilde die Forderung einer allgemeinen Landesratsversammlung? Wozu bedurfte es einer semskaja duma inmitten jener Welt der Eintracht und des Friedens? Wozu eine Landesratsversamm-lung neben dem väterlichen, unsehlbaren und allmächtigen Landesherrn? Weder bedurfte und bedarf ein allweiser und unermeßlich gütiger Landesvater der Beratung, noch ist denkbar, daß die Landesfinder, denen alles Erforderliche und Ersprieß-liche zu teil wird und deren Vertrauen zum Herrscher keine Grenzen kennt, überhaupt noch etwas zu wünschen und anzuraten hätten, — also wozu eine allgemeine Landesrats-versammlung?

In der That, sie wäre überflüssig, ja unschicklich gewesen — etwa so unschicklich, wie eine Ratsversammlung der Kinder ihrem autonomen Bater gegenüber —, wenn nicht für geswöhnlich letzterer durch Zwischenpersonen von ersteren getrennt wäre: nämlich durch die nicht immer einsichtigen noch tadelslosen Beamten, welche der väterliche Herr, nicht etwa zu seiner Bequemlichkeit, sondern aus unersorschlicher Weisheit, eingesetzt hat. Diesen Beamten nun, der zarischen Regierung, gegensüber bedurfte und bedarf es eines Korrektives durch eine allsgemeine Landesratsversammlung. Diese letztere aber hat selbstwerständlich, wie es Kindern geziemt, sich unverbrüchlich nur auf submisse Bitten, auf unmaßgebliche Wünsche zu beschränken. Wehe dem Gottlosen, dem es beikäme, dem Zaren gegenüber ein Recht zu behaupten oder gar eine Forderung geltend zu

machen! Das war denn auch die Gesinnung der semskaja duma; niemals hat die Rede eines Volksvertreters, selbst nach recht dringenden Wünschen niemals, anders geschlossen als mit der korrekten und unvermeidlichen Formel: "im übrigen, wie es großfürstlicher Hoheit (bezw. zarischer Majestät) gesällig sein wird".

Aber dieses rührende und erhebende Gemälde, es hat nur wenig gemein mit der fürchterlichen Wirklichkeit des rufsischen Mittelalters. Um dasselbe kennen zu lernen, bedarf es keiner

Die schreiende Diskrepanz zwischen den flavophilischen Träumen und der hiftorischen Wirklichfeit, sowie das foeben (S. 335 Unm.) angedeutete zwiespältige Befen bes allmächtigen Berrn Bobedonoszew erklärt fich aus bem eigenartigen Verfalle ber ruffischen Kirche. Urfprünglich, bis zur Tatarenherrschaft, hat sie nach byzantischem Muster unter dog= matischer Betonung des Casaropapismus faktisch die Serrschaft geführt-In jener ersten Beriode mar Rußland lediglich eine ausgiebige und zwar die weitaus ausgiebigste Kirchenprovinz des oftrömischen Patriarchen und mußte gur Sicherung der Ginkunfte unter engster Botmäßigkeit und Abhängigkeit von Byzanz gehalten werden, was nicht schwerfallen. konnte, da dem Klerus, welcher namentlich in den höheren Graden ausschlieklich griechischer Extraktion mar, als bem einzigen Träger ber geringen Bildung und als einzigem Kenner der kanonischen Rechtsnormen von selbst die Rolle eines Schiedsrichters in weltlichen Dingen, in den endlosen Streitigkeiten der Teilfürsten und Landesherren untereinander u. f. w. zufiel. Diese waren in jener Periode laut Dogma und wohl auch laut Bolksanschauung Fürsten von "Gottes Gnade". Wenn gegenwärtig gute Renner ber Nation und ihrer Gefinnung, geborene Ruffen, wohl mit Recht behaupten, es gabe in Rugland fein "Vongottesgnadentum", fondern lediglich aus Furcht vor der Gewalt stammende und mit Danfbarkeit für bie Unade gemischte Ergebenheit, fo ift biefe Sinnesart auf das langwährende Tatarenjoch zurückzuführen und in erster Reihe durch die ruffische Kirche verschuldet worden. Denn zur Bewahrung ihrer Suprematie ift sie die erste gewesen, durch platteste Unterwerfung und durch Sklavensinn die Bunft des Großchans zu erwerben: fie, die Kirche, ist in dieser Richtung Lehrmeisterin der Nation gewesen; von ihr ist ben ruffischen Fürsten und dem ruffischen Bolke durch fluchwürdiges Beispiel eingeprägt worden, daß, wer überhaupt Atem bewahren wolle, ben Nacken unter den Stiefel des Tataren und unter die hand des Priesters zu beugen habe; und wer sich noch der Erlaubnis-zu atmen erfreue, verdanke es ber großen Gnade bes Chan und ben Segnungen

tiefen Specialstudien, keiner mühsamen Archivforschungen; man braucht nicht das russische Idiom sich anzueignen, um Karamssins, Ssolowjows und anderer russischer Historiker Darstellungen benutzen zu können. Es genügt, Strahl Kermanns russische Geschichte zur Hand zu nehmen, um zu erkennen, daß die russische Vergangenheit zu keiner Zeit jenes Vild christlicher Eintracht und christlichen Friedens gezeigt hat. Im Gegensteile, vergeblich wird man nach einer Regierungszeit suchen, welche nicht durch fürstliche Gewaltthaten aller Art, durch fürstlichen Vater, Sohness und Verwandtenmord u. s. w. oder durch Vürgerkriege oder aber durch alles zusammen besslecht gewesen wäre. Und wie verhielten sich thatsächlich in diesen entsetzlichen, unaufhörlichen Virren die verschiedenen Faktoren des russischen Lebens.

der Kirche. So ist die russische Kirche nicht zur Erzieherin des Volkes geworden, sondern zur Pflegerin, wenn nicht Erzeugerin aller der niedrigen Instinkte, welche den in mancher Beziehung reichen russischen Nationalscharakter beslecken und seine liebenswürdigen Seiten verdecken. — Die Slavophilen haben die erste Periode des russischen Volkstums allein ins Auge gefaßt, mit liebendem Enthusiasmus sozusagen stilisiert und den klerikalen Größenwahn der orientalischen Kirche sich angeeignet; dagegen war die "Staatsidee" der Katkow, Murawjew, Miljutin u. s. w. im Grunde nichts anderes als Eingebung tatarischen Geistes, nur aus Opportunitätserücssichten liebäugelte man in diesem Lager zuweilen mit dem Slavophilentume; Pobedonoszew aber hat es fertig gebracht, beide Ungeheuerslichkeiten in seiner Weise miteinander zu amalgamieren — ein salbungspolles Tatarentum herzustellen.

<sup>1</sup> In der nachstehenden kurzen Charakterisierung wird der Versdienste der russischen Geistlichkeit um die Geschicke der Nation nicht gesdacht: es würde zu weit führen, sie gebührend zu würdigen; wer sich für die Frage interessiert, sindet Aufschlüsse in des Herausgebers "Russisches Christentum". Paderborn 1889. Nur soviel mag hier in zwei Worten bemerkt werden. Die russische Kirche hat von Byzanz nur die allerschlimmsten Sigenschaften der orientalischen Hierarchie als Tradition hinübergenommen. Ohne irgend nennenswerte Sorge um die Entwilsberung der Herrscher und des Volkes, geschweige denn um die Volkesbildung, hat sie vielmehr das Festhalten an heidnischer Weltauffassung und vor allem die Fortdauer sklavischer Gesimmung besördert. Nur in

Was die Herrscher betrifft, so bietet wohl kein einziges Land, das eine Geschichte hat, eine so wenig unterbrochene Reihe fürstlicher Missethäter, die in voller Zügellosigkeit, oft in hochgradigem Despotenwahnsinne einherrasten. Braucht hier an die typische Erscheimung Iwans IV erinnert zu werden, an den eigentlichen Begründer des heutigen Rußlands, des autokratischen Ginheitsstaates? an seine mit äußerster sittlicher Verworfenheit und mit Läfterung alles Heiligen gepaarte formelle Frömmigkeit? an sein Schwelgen in Graufamkeiten und Massenmorden? an seine Erholungsreisen, da alles vom Wege aus erreichbare Lebendige — nicht nur Menschen, auch alle Tiere, selbst Hunde, Raten und Fische — getötet wurde? an feine eigentlichen Geschäftszüge, z. B. zur "Ruffifizierung" Nowgorods, d. h. zur Austilgung alles dortigen Sinnes für gesetliche Selbständigkeit und geordnete Selbstverwaltung, wie auf dem Zuge nach Nowgorod "in Klin und auf dem ganzen Wege dorthin alles erwürgt wird, was Atem hat'; wie nach fünftägigem Schlachten in Twer während voller 6 Wochen in Nowgorod und Umgegend gemordet und gehauft wird, daß der Wolchow aus den Ufern tritt, weil er durch Menschenleichen verstopft ist; wie darauf, nach Rückfehr, in Moskan fünfmonatliches unabläffiges Martern, Morden und Wüten sich fortsetzt u. s. w.?

Und wie hat sich das Volk, wie haben sich die Kinder solch liebevollem Verfahren des weisen Landesvaters gegenüber verhalten? Hier stimmt das slavophilische Sittenbild mit

seltenen Ausnahmen hat sie kirchliche Autonomie und Hegemonie angestrebt. Einfluß und Macht hat sie fast ausnahmslos zu erschleichen gewußt durch vorzugsweise Betonung der Cäsaropapistischen Stellung des Herrschers. Durch alles das ruht die Hauptschuld an dem Elende Rußslands auf der russischen Kirche; und solange ihr Monopol währt, ist an Beredlung des Bolkes und an Besserung der Zustände nicht entsernt zu denken.

der Wirklichkeit insofern überein, als in der That die Chronik nie vom Murren, geschweige denn vom Widerstande der großen Maffen bes Volkes gegen den Zaren zu erzählen weiß. in den ältesten Zeiten, da die Knechtung der Massen noch nicht zur Vollendung gediehen war, konnte es vorkommen, daß das zur Verzweiflung gebrachte Volk den Fürsten auf grausame Weise tötete - wie den Warägernachkömmling Igor, der durchs Voneinanderschnellen zusammengebogener Birkenstämme zerriffen wurde. Spätere Maffenaufstände haben nie anders stattgefunden als unter Führung betrügerischer Prätendenten, in der Meinung, für den Zaren und gegen deffen treulose Diener zu känipfen. Auch in den höheren Schichten findet sich dieselbe platte Unterwürfigkeit. So hat z. B. nach glaub= würdiger Quelle ein von Zwan IV unter nichtigem Vorwande gespießter Bojar noch am folgenden Tage gelebt, mit seinem Weibe und seinen Kindern gesprochen und unter den qualvollsten Schmerzen fortwährend die Worte wiederholt: "Gott helfe dem Zar, Gott gebe dem Zar Glück und Beil." — Der moderne Historiker Karamsin ruft zwar nach Schilderung des Wütens Jwans IV aus: "So war der Zar! So waren seine Unterthanen! Ihre Geduld hatte keine Grenzen, denn sie jahen die Herrschaft des Zars für Gottesherrschaft an und hielten jeden Widerspruch für Übertretung des Gesetzes", - aber er fügt hinzu: "Sie gingen zu Grunde, aber sie vollendeten für und - d. h. für die jett lebenden Ruffen - die Macht Rußlands; denn in der Stärke des Bolksgehorfams besteht die Rraft des Reiches." Ift es nicht, als vernähme man einen Wiederhall der Worte des gespießten Bojaren?!

Auch uns könnte diese platte Unterwürfigkeit slavophilische Thränen der Rührung entpressen, wenn wir in ihr lediglich die kindliche Ergebenheit in den Willen des Vaters zu erblicken hätten. Dazu aber müßte jene Sefügigkeit gepaart sein mit

gewissen kindlichen Tugenden, die wir am russischen Volke vermissen; sie dürfte nicht gepaart sein mit unkindlichen Untugenden und Lastern, welche die Unterwürfigkeit zum Knechtsund Sklavenfinne stempeln. Gar nicht zu reden von Unredlichfeit und liftiger Verschlagenheit, vom Bedürfnisse, Schwächere zu drücken und Stärkeren gegenüber zu friechen u. f. w. Nur eines fommt hier für uns in Betracht: die Nichtachtung gesetzlicher Ordnung, die Neigung zu Aufruhr und Revolte von jeher und überall sind es Merkmale sklavischer Gesinnung gewesen. Der freie Mann empfindet keinen Drang, gegen felbstgewolltes Gesetz sich aufzulehnen. Der Sklave bagegen benutt jede sich ihm darbietende Gelegenheit, den auf ihm lastenden Druck abzuschütteln. Dem gemeinen ruffischen Manne hat solche Gelegenheit meistens gefehlt; unermüdlich und un= verdroffen hat er das Joch getragen. Die Söhergestellten da= gegen, die Bojaren und Fürstlichkeiten, haben es beständig versucht, gegen den Landesherrn sich aufzulehnen, Bürgerkriege anzufachen, — nicht etwa um das Land zu befreien, sondern um seine Ruechtung mit eigenen Händen und zu eignem Vorteile auszuüben. Wenn heutzutage der "Intelligent", d. h. der auch nur halbwegs Gebildete, unter die Nihilisten oder Terroristen geht, so thut er im Grunde nichts anderes, als was seine Vorgänger, die "Intelligents" des Mittelalters, die Defabriften u. f. w., durch Jahrhunderte gethan haben.

Das alles hat A. Koschelew übersehen, wenn er, an der semskaja duma, seiner Jugendliebe, festhaltend, ihre heutige Anwendbarkeit behauptet.

Aber selbst angenommen, daß die große Masse des Volkes die sklavische Unterwürsigkeit des Mittelalters bewahrt hat; angenommen, daß der atheistische Bauer, welchen der unübertrossene Volkskenner Dostojewsky in dem Diener Smerdjakow der "Brüder Karamasow" schon längst als den Typus der

Zukunft hingestellt hat; angenommen auch, daß der atheistische und nihilistische Bauer, welchen moderne Volkssittenschilderer nicht müde werden, immer und immer wieder als den Typus der Gegenwart vorzuführen, angenommen, daß er noch nicht tonangebend die Volksmassen beherrscht, — so ist doch durch, vielleicht noch vorhandene, fromme Denkweise und Gesimming der Massen noch keineswegs der Erfolg einer nur beratenden allgemeinen Landesratsversammlung gesichert, selbst dann nicht, wenn die Einsetzung einer solchen ehrlicher gemeint wäre, als es mit den Selbstverwaltungskörperschaften, mit den Landschaftsversammlungen der Fall gewesen ist, welche von der eisersüchtigen Bureaufratie lahmgelegt wurden, noch ehe sie Zeit gehabt hatten, sich selber zu ruinieren.

Denn nicht der analphabete Bauer, welcher mit 95% unter der Gesamtbevölkerung zählt, nicht er wird berufen sein, im sémskij Ssobór zu tagen, sondern vielmehr ganz andere Leute, auf deren Gefügigkeit keineswegs zu rechnen ift, werden sich dort breit machen. Der mehr oder weniger Gebildete, ber von europäischen Vorstellungen erfüllte "Intelligent", wenn er das Land vertreten foll, wird sicherlich darauf sich nicht beschränken wollen noch beschränken lassen, nur ummaßgebliche Wünsche submissest vorzutragen, im übrigen aber alles zarischem allerhöchsten Belieben anheimzustellen. aller Sperrmaßregeln find benn boch jo viele europäische Ibcen nach Rußland eingedrungen, daß sie bei aller Unverdautheit die Vermeidung eines unheilbaren Konfliktes zwischen der Idee unbeschränfter garischer Autofratie und dem Prinzipe Bolksvertretung jedenfalls unmöglich machen werden. A. Roschelew aber scheint, befangen in den Träumen seiner Jugendideale, die Unvermeidlichkeit und Unlösbarkeit eines. folchen Konfliftes übersehen zu haben.

Um so weniger ist gefügige Unterwürfigkeit von einem

semskij Ssobor zu erwarten, als die von Europa hinüber= gekommenen parlamentarischen Ideen auf einen Boden gefallen find, der weniger zum Früchtetragen als vielmehr zum Indie= halmeschießen prädisponiert. Es wurde bereits daran erinnert, daß sklavische Gefinnung zu Aufruhr und Revolte geneigt macht. Run erinnere man sich der Zeit, da zu Beginn der Regierung Aleranders II die Cenfur milde gehandhabt wurde, da dem Adel gewisse Emancipationsgrundsätze mißfielen, da Betersburger großen Saale des Adelstlubs, öffentlich, gewissermaßen im Angesichte des Winterpalais, der "deutschen" Familie Holstein = Gottorp ihre Usurpationen vorgehalten und ihre Beseitigung öffentlich in Aussicht genommen wurde, so daß ernstlich an ein Flüchten der faiserlichen Familie nach Riga gedacht ward. Man beachte doch, daß felbst heute, unter hartem Drucke, der ruffische "Intelligent" ein knaben= haftes Vergnügen daran hat, Regierungsmaßregeln zu befritteln und zu benörgeln, wo sich ihm nur immer die Gelegenheit dazu bietet; ja, wie es unverkennbar ist, daß er in ber Selbstachtung steigt, indem er über die Regierung schimpft. Ift es doch zur Zeit der milderen Cenfurhandhabung der Slavophilenschule jelbst begegnet, trot ihrer prinzipiellen Devotion, von Katkow, dem Vertreter der "Staatsidee", demofratisch und revolutionär gescholten zu werden, und zwar nicht zum wenigsten gerade wegen immer wiederkehrender Empfehlung ihres Schoffindes, des sémskij Ssobór? Und wie oft sind dieserhalb die Preforgane des Slavophilentums verwarnt und unterdrückt worden! So gut verträgt sich der sémskij Ssobor mit dem autokratischen Prinzipe! Sehr treffend bemerkt der Referent der Denkwürdigkeiten Roschelews, daß jener Wideripruch schon vom Zaren Feodor III Alexejewitsch (1676—1687) fonstatiert worden sei: derselbe hat das Institut der semskaja duma für immer aufgehoben.

Nach allem Vorstehenden muß es klar sein, daß die Wiederseinsetzung der semskaja duma unvermeidlich zu folgender Alternative führen würde: entweder würde eine kräftige, von autokratischem Selbstbewußtsein erfüllte Regierung alsbald die Versammlung wieder auflösen müssen, was übrigens ohne ernstliche Erschütterung ihrer Grundlagen nicht geschehen und wahrscheinlich zu unabsehbaren Wirren führen würde, — oder aber eine schwächere, weniger selbstbewußte Regierung ließe sich herbei, mit der Versammlung zu kapitulieren und dieselbe zu einer wesentlich parlamentarischen, mitbeschließenden zu erheben. Sehen wir nun zu, welches Horostop einem russischen "Parlamente" zu stellen wäre.

## II.

Wie hat man sich die staatsrechtliche Natur eines russischen "Parlamentes" zu denken? In welchem Verhältnisse hätte es zu der (autokratischen?) Autorität des Herrschers zu stehen? Das ist die Frage, welche ganz zuerst sich aufdrängt; wer erteilt die Antwort darauf? Um so schwerer sind die Zweisel, denen man gegenübersteht, als alle Gruppen der "Liberalen" mundtot gemacht worden sind und man darauf augewiesen ist, private Neinungsäußerungen einzelner zu generalisieren, um sich eine Vorstellung von den Strebungen der Gegenwart zu bilden. Eines nur ist sicher, daß die weitaus größte Majorität aller auch nur einigermaßen denksähigen Bewohner Rußlands in dem Verlangen nach einer Volksvertretung übereinstimmt; es fragt sich nur, wie man sich eine solche Vertretung vorstellt.

Hörten wir diejenigen, die niemals gefragt worden sind, die aber um so eindringlicher, ungefragt, ihre Meinung gesagt haben: alle die Geheimbündler des In- und Auslandes — so wären wir sofort aller Schwierigkeiten entrückt: hier ist wohl das Verlangen vorherrschend, die Monarchie gänzlich zu

beseitigen und einen Nationalkonvent aufzurichten, welcher alle civilisierten, alle durch europäische Bildung verdächtigen Elemente von der Bildsläche zu entsernen und in einer riesigen, über mehr als 20 Millionen Quadratkilometer und mehr als 100 Millionen Menschen sich erstreckenden "Kommune" das edle naturwüchsige russische "Volkstum" zu voller Geltung zu bringen hätte.

Sehen wir von diesen excentrischen und phantastischen Strebungen ab und hören wir dem gewöhnlichen banalen Schwäßer zu, welcher unter allen "Liberalen" die sehr überswiegende Mehrheit bildet, so erfahren wir, daß mit vollendeter Gedankenlosigkeit und echt russischem Leichtsinne das Kopieren irgend einer europäischen "Konstitution" in Aussicht genommen wird. Warum auch nicht? Was anderorts lebensfähig ist, warum sollte das hochbegabte Russenvolk es nicht zu noch höherer Geltung bringen können? Was kann da sein?! Awoß! Diese Leute sind nicht ernsthaft zu nehmen.

Wie aber benken über das heikle Problem die ernste hafteren Männer unter den Liberalen, ihre hommes sérieux, die "Staatsmänner", welche die Hand im Spiele hatten, als die Verfassung "ausgearbeitet" wurde, welche Alexander II kurz vor seinem Ende unterzeichnet hatte und welche durch Ignatiew gleichsam unterschlagen worden ist. Gewisses liegt über diese Verfassung Alexanders II nicht vor. Indessen giebt es eine Quelle, welche gestattet, darüber mehr als Vermutungen sich zu bilden.

Es ist nämlich — wie wir an einem anderen Orte nachs wiesen haben (f. Anm. zu S. 323) — sogut wie sicher, daß Anastole LeroysBeaulien — nachdem er seit dem Jahre 1873 in der Artikelserie der "Revue des deux mondes": l'empire des Tsars, bis in den Abschnitt IX hinein, wertvolle Materialien zur Kenntnis Rußlands niedergelegt und unbarmherzige Kritik an den Resormen Alexanders II geübt hatte —, daß er von

biesem Zeitpunkte ab sich zum Sprachrohre der jedesmal herrschenden Koterieen hergegeben hat, wie in dem am 15. Juni 1880 erschienenen Schlußartikel X jener Serie, überschrieben "la crise actuelle et les résormes nécessaires", zum Spracherohre des am Ruder stehenden "liberalen" Loris Melisow und in der am 15. Februar 1881 geschlossenen Artikelserie "un homme d'état russe" zum Sprachrohre der jetzt herrschensten ben brutalen "Staatsidee" à la Katkows Miljutins Pobedonoszew; und nachträglich — was im Zusammenhange mit dem Gegensstande, der uns beschäftigt, besonders interessant ist — in dem am 15. Mai 1882 erschienenen Artikel: "La Russie sous le Tsar Alexandre III; les résormes nécessaires" — wiederum zum Sprachrohre der nun kalt gestellten und schmollenden Liberalen.

Wie spiegelt sich nun bei Leron-Beaulien des damaligen ruffischen Diftators Unschauung über das geplante ruffische Larlament ab? Sehr interessant ift es und hochbedeutsam für ruffisches Wefen, daß wir hier darüber belehrt werden, es jei verhältnis= mäßig gleichgültig, was an Stelle einer "Konstitution" gewährt werde; die Hauptsache sei, daß möglichst rasch irgend etwas geschehe; auf das wie? und was? fomme es weniger an als darauf, daß überhaupt irgend was geschehe: es musse ein Sicherheitsventil eröffnet werden — jei es auch durch Ropieren ausländischer Muster: Rußland habe schon soviel Ausländisches adoptiert, daß es im Rachahmen ausländischer Muster fortfahren muffe, auf Originales verzichtend; auch besite es feine ausgiebigen Traditionen; die ruffische Geschichte wisse nur von mißlungenen fonstitutionellen Bestrebungen zu erzählen: der Dolgorufows und Golityns bei Unnas Thronbesteigung, des Bolynsky unter Glifabeth, der Defabriften u. f. w. semskij Ssobor ware so steril wie die ständischen états généraux . . . Un ein Zweikammersnstem sei in Rußland,

welches nie eine echte Aristofratie besessen habe, nicht zu benken 1 . . . . (Bb. XXXIX S. 810, 812—814, 818). Man sieht, die damaligen offiziellen Strebungen entsernten sich nicht wesentlich von denen des banalen, gedankenlosen und leichtstinnigen Schwäßers und neigten ganz gefährlich auf die radikale Seite.

Es scheint denn aber doch, daß an allerhöchster Stelle dieses leichtsinnige, schnellfertige Durchpausen ausländischer Muster keine Billigung erfahren hat: es umste Wasser in den Wein gegoffen werden; es mußte etwas Originelles, noch nicht Dagewesenes geschaffen werden, um sagen zu können, man habe was Eigenes, was Nationales. — Dieses Besondere — Ginverleibung der Volksvertreter in den Reichsrat (S. 820) erscheint nun in der That um jo eigener und nationaler, als es mit vollem Bewußtsein von der Nichtsnutigkeit und Lebensunfähigkeit des neuen Institutes in Aussicht genommen wird; vielleicht mit dem Hintergebanken: hat der Zar nur einen Kinger hergegeben, so hat er beide Hände verspielt. in dem zweiten Artikel (Bb. LI S. 375 ff.) wird nachgewiesen, wie gänzlich unbrauchbar der ruffische Reichsrat sei, wie er felbst nicht durch Reformen lebensfähig gemacht werden könne, wie er durchaus würdig fei, überhaupt aus der Welt geschafft zu werden. Somit hatte die geplante neue Institution ent= weder die Bedeutung des Flickens alter Schläuche mit neuen Lappen, oder aber es sollte, wie angedeutet, nur ein Abergangsstadium zu radikalerer Neubildung sein — wahrscheinlich letteres, wie aus Folgendem ersichtlich fein wird.

Hinsichtlich der Kompetenz des neuen Institutes sinden wir an der genannten Stelle dasselbe Schwanken der offiziösen

<sup>1</sup> Wobei vergessen wird, daß auch Nordamerika eine "echte Aristostratie" nicht besessen hat, aber doch am Zweikammersystem entschieden und mit nicht eben schlechtem Erfolge festhält.

Rundgebung. Ginesteils wird uns die Herzensmeinung mitgeteilt, wie wir sahen, daß eine semskaja duma, weil sie nur beratende Stimme hätte, nicht genügen könne; andererseits aber wird an verschiedenen Stellen die Unentbehrlichkeit der ungeschmälerten autokratischen Gewalt wiederholt betont und gesagt, daß bei raschem Handeln es genügen würde, einer ruffischen Kammer lediglich beratende Stimme einzuräumen Während Generationen könne dann die kaiferliche  $(\mathfrak{S}. 821).$ Autorität trop konstitutioneller Formen bewahrt bleiben (S. 822). — Mit solchen Beruhigungsmitteln hat man es offenbar versucht, das autokratische Selbstbewußtsein des Zaren einzulullen. Wohin man dabei gezielt hat, geht aus dem zweiten Urtifel bes Jahres 1882 mit unverkennbarer Deutlichkeit her= vor. Hier erscheint die autofratische Gewalt nicht mehr als ein unentbehrliches, forgfam zu hütendes Element des ruf= sischen Lebens. Vielmehr wird nachgewiesen, daß sie sich über= lebt habe. Es wird ausgeführt: Durch das Selbstherrlich= feitsmanifest vom 29. April 1881 — durch welches Loris Melifow "gegangen wurde" — seien die geringen Schranken, welche die öffentliche Meinung der Korruption und Willfür der Beamten hatte setzen können, felbst diese geringen Garantieen seien nun beseitigt, nachdem angeblich im Interesse der Sicherheit der allerhöchsten Person die Presse geknebelt und jedem Verwaltungsbeamten unbeschränkte Macht erteilt worden . . . Jett fenne die ruffische Korruption gar feine Grenzen, weder nach oben noch nach unten . . . der Kleinste wie der Größte, jeder suche seine Einnahme zu vergrößern . . . dem oberkommandierenden Großfürsten werde nicht mehr Vertrauen geschenkt als dem kleinsten Tschinownik . . . Weder Rang noch Geburt seien jett ein Schutz vor Verdacht und Argwohn . . . felbst die nächste Umgebung des Zaren sei davon nicht immer frei . . . dazu der oft nur mit hohen Kosten zu

erwerbende Einfluß der männlichen und weiblichen Günstlinge in allen Schichten . . . In Petersburg habe die geheime Standalgeschichte noch historisches Interesse bewahrt . . . In unglaublichen Proportionen werde das Staatsvermögen verschleudert . . . Der Zar sei ohnmächtig auf einem Gebiete von 20 Millionen Duadratfilometern; wie groß auch seine natürliche Energie und sein Eiser seien, er müsse schließlich ermüden und entmutigt werden . . Dazu besitze das Volk kein Vertrauen zu den Beamten, welche angeblich den kaiserslichen Willen nicht repräsentieren; nur die bewassnete Macht gelte, wie zu Samarins Zeiten so auch jetzt, dem Volke als wahrer Repräsentant des Herrschers u. s. w. u. s. w. (Vd. LI S. 387, 391, 392, 395, 396).

Alles das hat zur Begründung der nunmehr ungescheut und unverhüllt hervortretenden Meinung zu dienen: die absgelebte, zu einem schlimmen Nebel gewordene Autokratie sei über Bord zu wersen; eine zwecknäßige Organisation sei nicht möglich ohne — hört! hört! — nicht möglich ohne einen "einigermaßen" revolutionären Akt, d. h. ohne "halbe Absdankung des autokratischen Zaren" (S. 389). Größere Klarsheit der Sprache kann nicht verlangt werden. Das also waren die Hintergedanken derer, welche Alexander II zur Unsterzeichnung des Versassungsprojektes vermocht haben. Die Qualität dessen, was geschehe, war ihnen gleichgültig; wichtig war ihnen nur, daß irgend etwas geschehe, wodurch die Autoskratie auf die schiefe Ebene und ins Rollen gebracht werde.

Einen wesentlichen Unterschied zwischen dieser offiziellen Politik und derjenigen des vulgären Kannegießers, ja selbst derjenigen der Geheimbündler, wird man vergeblich suchen. Für eigene Rechnung mag der Privatmann sich leichtsinnig auf eine schiefe Sbene begeben ohne eine Uhnung davon, woshin sie führt und wo er wird Halt machen können; es ist

seine Sache. Wie aber sind diejenigen zu beurteilen, welche beladen mit der ganzen Last der Verantwortlichkeit für das Wohl und Wehe von 100 Millionen Menschen leichten Herzens zu solcher Lustfahrt sich anschicken?!

Roch in einer anderen Beziehung ist dieser Konat zu einer "halben Revolution" für den Europäer gar belehrend über Rußland. Richt nur der unverantwortliche Leichtsinn ber ruffischen Bolitiker und Staatsmänner prägt fich barin aus. Unch für Folgendes ist der Vorgang typisch. brutal eigenmächtig und gesetverachtend, furz wie praftisch= autofratisch auch der russische Bureaukrat sich überall erweisen mag, überall ift er gleichzeitig im Grunde seines Herzens von tiefem Saffe gegen die Bureaufratie und gegen alles Bestehende erfüllt. Nicht nur in jedem fleinen Kanzleibeamten vierzehnter Rangflasse, nicht nur in jedem Titulärrat und Tischvorsteher, Rollegienrat und Abteilungschef, Wirklichen Staatsrat und Provinzialgouverneur, — bis in die Wirklichen Geheimräte und Minister hinauf steckt in diesen Bureaukraten nicht nur ein "Liberaler" sui generis, sondern ein virtueller, gelegentlich sich entpuppender, planlos zerstörungswütiger Nihilist — gleichgültig, ob er sich vormals zum liberalen "Golos" Krajewskis oder zum flavophilen "Denj" Alfsakows oder zur autokratischen "Staatsidee" der "Moskauer Zeitung" Katkows gehalten hat. Befand sich doch unter den das Verfassungsprojekt besonders befürwortenden Ministern auch Graf Miljutin, der richtige Bruder des "Organisators" von Polen! Und da wundert sich Europa, daß trot strenger Verfolgung in Rußland die Rihi= listen nicht alle werden! Sanz andere Wunder noch hätte das uneinige Europa zu erleben, wenn zufolge unberechen= baren Waffenglückes ruffisches Wefen über den Westen sich Dagegen wären die Gewaltthaten Rapoleons ausbreitete. immerhin noch civilisierte und rücksichtsvolle Akte gewesen!

An solche Perspettive gemahnt übrigens, was zur Vervollständigung der Erörterung am Schlusse der zweiten Rundgebung hinzugefügt wird: eine unverhüllte — und feineswegs
ganz seere — Drohung, nämlich: entweder politische
Reformen — oder Diversion nach außen — oder
aber eine Periode der Konfusion und innerer
Wirren, wie sie im 16. Jahrhunderterlebt worden
(S. 404 ff.).

Nun, ist Europa einig, so vereinfacht sich die Sache; von den drei Möglichkeiten blieben dann nur zwei übrig; mit der Diversion nach außen ist es dann wohl nichts; Rußeland steht dann vor der klaren Alternative: entweder erfolgereiche, gesegnete Resormen oder erfolgreiche — Wirren. Wie aber die Resormen erfolgreich und segenvoll gestalten — beim Fehlen aller Vorbedingungen zu gesegnetem Erfolge?

## III.

Im Februar des Jahres 1881, da in Petersburg dic Spatzen von den Dächern die Verleihung einer Verfassung verkündeten und kaum von anderem die Rede sein konnte, wurde vorstehende Frage von einem Manne erörtert, welcher, der höchsten Gesellschaftsklasse angehörend, europäisch gebildet, von gutem praktischen Verstande, ein scharfer Veodachter und durch langjährigen kommunalen Dienst sowie durch zahlereiche über das ganze Reich sich erstreckende Vermögense und Verwandtschaftsbeziehungen mit den Verhältnissen Rußlands in ungewöhnlichem Grade vertraut, wohl als kompetente Autorität gelten durfte. Das Folgende ist ein kurzer Auszug des bezüglichen Gespräches.

"Mir ist es unfaßlich", bemerkte einer der Anwesenden, wie besonnene Leute von einem russischen Parlamente sich Erfolg versprechen können." "Die Besonnenheit des gewöhnlichen praktischen Lebens", ward erwidert, "braucht nicht mit der Besonnenheit des Politikers gepaart zu sein. Die letztere gehört in Rußland zu den allergrößten Seltenheiten. Wie sollte sie auch sich ausgebildet haben, wo der Begriff der moralischen Verantswortlichkeit kaum dem Worte nach bekannt ist. Die sehr allgemeinen Hoffnungen auf die Segnungen eines Parlamentes stammen direkt und unvermittelt aus der Überzeugung, die öffentlichen Zustände seien an der Grenze des überhaupt mögslichen Verfalles angelangt. Durch eine wesentliche Änderung der Dinge, meint man, können sie nicht schlimmer werden, nur eine Wendung zum Bessern sei denkbar."

"Aber das wird ja schon seit Jahren gesagt: in letter Zeit sei es so arg geworden, wie es noch nie gewesen, ärger könne es nicht werden; nach einem halben Jahre sagt man genau dasselbe, ohne zu bemerken, daß man die frühere Beshauptung Lügen strase: es ist doch schlimmer geworden, und nichts hindert, daß es in ungeahntem Maße noch sehr viel schlimmer werde. Wer garantiert, daß nicht gerade ein Parslament neue, noch gar nicht dagewesene Übel erzeuge?"

"Sie verlangen etwas, woran man hier nicht gewöhnt ist. Die Vergangenheit und ihre Lehren pflegt man rasch zu vergessen. Für die Zukunft sorgsam vorzuarbeiten, hat man noch nicht gelernt. Man lebt in der Gegenwart, für die augenblicklichen Bedürfnisse."

"Es ist aber boch gar zu augenfällig, daß alle und jede Vorbedingungen für erfolgreiche parlamentarische Thätigkeit sehlen. Zunächst die Parlamentarier. Ein gar künstliches Wahlsystem müßte es sein, um vom russischen Voden eine irgend nennenswerte Anzahl zugleich politisch gebils deter und vertrauenswerter Personen hervorzuzaubern. Leere

Schreier und Schwäßer werden sich den urteilslosen Wählern aufdrängen. Wenn solche Leute mitbestimmend werden sollen, so müssen Konfusion und öffentliches Elend erst gar unberechenbare Dimensionen erlangen."

"Hierin kann ich Ihnen nicht beistimmen; die Erfolgslosseit eines russischen Parlamentes mag durch anderes bestingt werden, keinesfalls aber wird Mangel an Einsicht und ehrenhaftem Sifer der ersten Delegierten an einem Fiasko Schuld haben. Sind etwa in den Parlamenten des Westensalle Abgeordnete politische Größen ersten Ranges? Wohl sind ja in Rußland die Kapacitäten dünner gesäet als im Westen; in dem großen Raume aber ist die Zahl der wirklich gebildeten, wahrhaft besonnenen, praktisch veranlagten, ehrenshaften und unabhängigen Männer keine geringe; und wird es den Landschaften anheimgegeben, sie aufzusuchen, glauben Sie mir, man wird sie zu sinden wissen. Seien Sie überzeugt, ins Parlament würde jede Landschaft senden, was sie nur Bestes hat, und es käme eine ganz respektable Gesellschaft zusammen."

"Eine Gesellschaft, meinen Sie, welche alles besäße, um fegensreich zu wirken, und welche nicht ermangeln würde, dem Lande eine ungeahnte Zukunft von Wohlsein zu eröffnen?"

"Das habe ich nicht fagen wollen; ich habe nur sagen wollen, daß es der Versammlung weder an der nötigen geistigen Begabung noch an redlichem Villen sehlen wird. Im Eiser für die neue, vielversprechende Sache würde man Leistungen ermöglichen, welche anderwärts für unwahrscheinlich gelten würden. Die mit den ersten Friedensvermittlern gemachten Erfahrungen berechtigen mich zu dieser Erwartung. Wie jene wahrhaft Anerkennenswertes, ja Außerordentliches geleistet haben, so würden auch unsere ersten Parlamentarier die Welt in Erstaunen seken."

"Aber mir für furze Zeit!"

"Leider, leider muß ich das zugeben; nicht nur zugeben, sondern mit der größten Bestimmtheit behaupten. Nicht im mindesten ift dran zu zweifeln; wie die Friedensvermittler, so werden auch die Landesabgeordneten in Mißfredit geraten; — man wird sie verdammen, zuerst ungerechter=, dann aber gerechterweise. Ein zwiefacher Krebsschaden, Rußlands und des ruffischen Volkscharakters, wird es verschuldet haben — Rrebsschäden, an deren Seilung in absehbarer Zufunft nicht zu deufen ist. — Mit mathematischer Gewißheit ist voraus= zusagen, daß das Parlament, sobald es durch Tüchtigkeit Unsehen und dominierenden Ginfluß zu erwerben beginnt, daß es dann Gegenstand tödlichen Hasses seitens der Bureaufratie geworden sein wird. Man müßte Rußland wenig fennen, wenn man es nicht mit Sicherheit vorausfähe, daß ein jeder einzelne des zahllosen Beamtenheeres der ministeriellen und Gouvernementskanzleien sich gleichsam persönlich gekränkt und beeinträchtigt fühlen würde, sobald seine Macht des Reglementierens, des Befehlens, furz des mehr oder weniger Satrapenspielens durchs Parlament eingeschränkt würde — wie es ja unerläßlich wäre, soll überhaupt eine Besserung ein-Alsbald würde ein Ringen auf Tod und Leben treten. zwischen der Bureaukratie und der Volksvertretung beginnen ein Ringen, deffen Ausgang niemandem zweifelhaft fein kann, ber Rußland auch nur halbwegs kennt. Wie ungleich wäre die Partie!

Auf der einen Seite Leute, die mit einer angeerbten, ja durch Jahrhunderte dem Stande angezüchteten Verbissenheit nichts tödlicher hassen als Selbständigkeit; wo der geringste Ansatz zum Verlangen nach Selbstbestimmung, nach Selbst- verwaltung sich regt, da erblickt der russische Vureaukrat mit

richtigem Instinkte seinen Erbfeind, den Erbfeind seines Standes.

Dazu kommt, daß mit nicht minder richtigem Instinkte sofort erkannt werden würde, daß es recht eigentlich, in des Wortes vollstem Sinne, einen Kampf pro domo, einen Eristenzkampf gilt. Wovon soll gelebt, wovon soll gut gelebt werden, wenn durch ein Parlament wahrhaft gesetliche Ord-nung eingeführt und jede Willkür unmöglich gemacht werden soll? Wo bleibt dann das Beste, wo bleiben die Neben-einkünfte?

Seien Sie versichert, die Bureaukratie wird nicht ruhen noch rasten, dis sie das Parlament in einer oder der anderen Weise beseitigt hat, sei es, indem sie dasselbe zu einer lächerslichen und verächtlichen Scheineristenz herabdrückt, oder, falls man das sich nicht gefallen ließe, seine Auflösung und in der Folge seine Abschaffung provoziert. Und in diesem Versnichtungskampse werden der Bureaukratie gar gefährliche Waffen zu Gebote stehen: erprobte Beharrlichkeit und unübertreffliche Routine und Gewandtheit in Anwendung aller erdenklichen Kniffe und Pfiffe.

Endlich wird sich, wie in einem wohlgeordneten Tiersstaate, alles in die Hände arbeiten, vom Geringsten zum Höchsten. Man glaube doch nicht, daß der Minister, der das Parlament geschaffen hat, seine Thätigkeit unterstützen und fördern wird. Hat man es nicht ausnahmslos erlebt, daß die Bureaukratie, sobald sie eine Schöpfung in die Welt gesetzt hat, auch sofort, ehe noch das Ding Lebenszeichen von sich gegeben hatte, von der Angst befallen ward, es könnte am Ende auf eignen Beinen marschieren und mehr als eine Drahtpuppe sein wollen. Der Minister und sein Komitee sind die ersten, Hemmvorrichtungen über Hemmvorrichtungen zu ersinnen. Man denke nur an die Landschaftsinstitutionen!

Undererseits aber, mas stünde den Landboten zu ihrer Berteidigung zu Gebote? Gifer, gepaart mit Geschäftsun= kenntnis und Mangel an Routine, das pflegt eine schwache Wehr und Waffe zu sein! Wie groß ist die Gefahr des Übereifers, der alles verdirbt?! und wieviel größer noch, beim rufsischen Bolkscharafter, die Gefahr des Erlahmens! Selbst wenn die Bureaufratie gar feine Erfolge hätte, wenn sie nicht einen Kuß breit Terrain gewönne, jo würde sie schließlich doch obsiegen durch zähe Ausdauer — das ist unzweifelhaft! Leider bringt der ruffische Boden weder Rundföpfe noch Geusen her= Ohnehin pflegt der Russe bald zu erkalten nach dem Auflodern hitzigen Strohfeners. Nun erft einen ausdauernden Rampf zu führen mit einem ebenso verschlagenen wie hart= näckigen Gegner, den kein Sieb trifft! Das halte auf die Länge ein anderer aus! Es würde eben, besten Falles, un= fehlbar so gehen, wie es mit den Friedensvermittlern gegangen ift. Sobald diese die angesehensten und einflufreichsten Verfonen des Landes geworden waren, warf man ihnen Knüttel zwischen die Räder, fesselte sie an Armen und Beinen, verleidete ihnen das Amt in jeder Weise. Wie mancher hat da die Flinte ins Korn geworfen! Erlahmte sein Gifer, murde er läffiger, jo war seitens ber Bureaufratie bes Schreiens fein Ende: da fehe man, wieviel die "erwählten" Berren wert feien. Nahm einer von ihnen den Abschied oder übernahm er aus Überdruß fein zweites Mal das Mandat, jo war der Nachfolger sicher geringerer Qualität: welcher sich selbst achtende Mann hätte wohl zu einem verächtlich gewordenen und in feiner Wirksamkeit verkürzten Amte sich hergeben wollen! So wird auch sicherlich ein russisches Parlament, wenn es überhaupt eine zweite Legislaturperiode erlebt und nicht dem. Schickfale eines parlement à la turque verfällt, eine ganz

außerordentlich verschlechterte zweite Generation von Abgesordneten erleben. Wer wird jetzt sich entsenden lassen wollen? Nicht sowohl die bedeutungslosen Schreier und Schwäßer werden sich herandrängen als vielmehr Leute viel schlimmerer Sorte. Man wird es bald begriffen haben, daß auch dem Landboten Nebeneinnahmen, dokhody, winken. Nicht einmal Erfindungsgeist gehört dazu.

Also, besten Falles, ich sage: besten Falles, hätte man durch Errichtung eines Parlamentes eine Art zweiter Bureaustratie, neue Bataillone von dokhódy-Jägern und Volksausssaugern geschaffen. Aber gar viel Schlimmeres könnte ein russisches Parlament nach sich ziehen: es könnte zum Ansang des Endes werden, und zwar um so eher, je tüchtiger es wäre. Stellte sich im Kampse des Parlamentes mit der Bureauskratie das Land auf die Seite seiner Vertreter — die Folgen wären unabsehbar! Was alles könnte da für immer vom Erdboden verschwinden!"

"Somit sind Sie ein vollendeter Pessimist. Daß die Autofratie zum Untergange führe, ist Ihnen so klar wie jedem andern. Sine irgendwie geartete Verfassung muß, nach Ihnen, gleichfalls zum Untergange führen. Kein drittes ist denkbar — also Untergang in jedem Falle."

"Doch nicht. Es gäbe noch ein drittes. Es fragt sichmur, ob Rußland fähig sein wird, dieses dritten sich zu bestienen. Die Vergangenheit spricht nicht dafür. Es bedarf dazu gar schwerer Vorbedingungen, die sich nicht auf Vesehl beschaffen lassen. Es gehört dazu fast übermenschliche Einsicht, die seltenste Weisheit: Selbsterkenntnis, und fast übermenschsliche Willenskraft und Ausdauer. Nicht an einem Tage kann zurechtgestellt werden, was viele Jahrhunderte verdarben. Während Jahrhunderte hat die russische Rirche nichts zur

Bolksbildung, zur Bebung der Sittlichkeit und der öffentlichen Moral gethan; in erster Reihe sie ist daran schuld, daß das ruffische Bolks- und Staatsleben von Unredlichkeit untergraben ift. Während Jahrhunderte hat die ruffische Kirche zugleich die Roheit des Bolkes geduldet und zugleich seinen Hochmut und seine Überhebung angestachelt; in erster Reihe fie ist daran schuld, daß Rußland isoliert von der ganzen Welt und in feindlicher Rüftung ihr gegenüber dafteht. In erster Reihe somit ist die ruffische Kirche daran schuld, daß der Urbeitsertrag des Bolkes zum großen Teil in die Taschen beutelustiger Beamten fließt und zum anderen Teil zu aber= witigen, ruinierenden Rüstungen verwendet wird. Es ist un= benkbar, daß irgend eines dieser zum Abgrunde drängenden und von der Kirche verschuldeten — Grundübel aufhöre, jolange sie, die Kirche, im Besitze ihres Monopoles sich befindet; solange sie jedes bildende und sittigende Element aus= schließen darf.

Von dem Tage an, da Rußland sich entschließen sollte — und dieser Entschluß wäre das vielleicht rettende dritte — da es sich entschließen sollte, seine Kirche des Monopoles zu entsleiden, — von dem Tage an wäre der Beginn einer neuen und vielleicht gesegneten Üra zu rechnen. Allein schon die Thatsache der Sinsührung wirklicher Religionsfreiheit ließe zurücsschließen auf ehrliche Friedsertigkeit und redlichen Willen, schwere Kulturarbeit an sich zu verrichten."

"Ihr Rezept hat jedenfalls den Vorzug der Einfachheit. Heute defretiert der autokratische Zar Religionsfreiheit, und morgen nehmen allgemeine Gesittung, Friedfertigkeit und allz gemeines Volkswohl ihren Anfang!"

"Sie glauben es selbst nicht, daß ich es so hätte meinen können. Lielmehr verkenne ich keineswegs, daß das Ginlenken auf solchen wirklichen Reformweg mit kast unabschbaren Schwierigkeiten und Gefahren verbunden wäre; mit so großen, daß ein ganz ungewöhnliches Maß von Mut und von Vertrauen in die eigene Kraft dazu gehören würde, um auch nur den Anfang zu machen, und eine ungewöhnliche Reihe geschickter und ausdauernder Staatsmänner, um die Reform in die richtigen Bahnen zu lenken und die ersten Erfolge zu erzielen.

Ich verkenne es nicht, daß in erster Reihe gegen den Klerus anzukämpfen wäre, dem noch viel gefährlichere Waffen zu Gebote skänden als der Bureaukratie, und welcher es vielleicht noch effektvoller als diese bewirken würde, den Unfang vom Ende herbeizuführen; auch weiß ich sehr wohl die Gefahren zu würdigen, welche ein roher, atheistisch ansgefressener Hause bringen könnte, wenn er plötzlich von kirchslicher Disciplin besreit würde; endlich sehe ich es hinreichend klar, daß vom Ausheben des konsessionellen Zwanges dis zur wahren sittlichen inneren Freiwerdung es eine lange Reise geben würde, welche während Generationen zu dauern hätte und mit vielen Fährlichkeiten verbunden wäre.

Ich habe auch nicht die Zuversicht ausgesprochen, daß mit Gewährung von Religionsfreiheit das Spiel sogut wie gewonnen wäre; ich muß vielmehr leider bekennen, daß mir die Chancen des Gewinnens keine großen zu sein scheinen.

Immerhin ist es meine Überzeugung, daß das genannte dritte den einzig möglichen und den einzig denkbaren Wegzum Heile bezeichnet, dessen Betretung daher auch nicht dringend genug gefordert werden kann. Neben diesem dritten haben alle übrigen Fragen: ob Antokratie mit oder ohne Semskaja duma, ob beschränkte Monarchie mit so oder anders geartetem Parlamente u. s. w., nur untergeordnete Bedeutung.

Mit seinem Kirchenmonopol bleibt Rußland jedenfalls unheilbar frank und sein Untergang ist nur eine Frage der Zeit; ohne dieses Monopol ist, bei hinreichend ausdauernder Lebenskraft, seine Gesundung doch wenigstens möglich."

Wird Rußland jemals zu diesem rettenden dritten greifen? Nur Rußland selbst kann darauf eine Antwort erteilen.



## XVI.

## Rußlands Kulturarbeit in Centralasien.

1.

Mur dem grauen Altertume pflegt man mythenbildende Rraft beizumeffen; nur die Vorzeit will uns fähig erscheinen, längst entschwundene Helden und Thaten kunftvoll zu umranken, daß fritischer Forschung später Jahrtausende es kaum gelinge, das poetische Flechtwerk zu entwirren. — Aber die Reuzeit thut es dem Altertume zuvor; sie vermag es, noch Gegenwärtiges, bei lebendigem Leibe, vor unseren Augen, mythenhaft zu entstellen, bis zur Unkenntlichkeit. Vormals geschah es einfältig und naiv, unbewußt und guten Glaubens, in der zielstrebigen Richtung der Kulturentwickelung, un= merklich, in stufenweisen Wandlungen, welche den Kultur= epochen entsprachen: Selden und Wohlthäter der Menschheit stiegen allmählich als Halbgötter zu den Gestirnen auf oder wurden gar zu Göttern avanciert, um dann wiederum im Laufe der Jahrhunderte aus dem Himmel verstoßen, als Teufel verabscheut oder gar zu Unholden degradiert zu werden. Seute vollzieht sich die Mithenbildung mit brutaler Raschheit und Unvermitteltheit, in tendenziöser Weise, zwiefältig, in entgegengesetten Richtungen. — In grauer Vorzeit

bildete ein einheitlicher Mythus den Inhalt des Volksglaubens, er deckte sich mit den Überzeugungen der Epoche. — Heute widersprechen sich die Mythen, und ihre Anhänger bekämpfen sich. Man befrage unsere öffentliche Meinung über ihre Wertschätzung der englischen Herrschaft in Indien. In den Augen der einen ist sie der unversälschte Segen Gottes; den anderen gilt sie als schrecklicher Fluch, als eine über ungesählte Millionen geschwungene Geißel.

Wie lange ift es her, daß Rußland in Centralasien festen Fuß gefaßt hat? — und schon ist über sein dortiges Wirken ein Gewirre von Mythenbildungen aufgewuchert, welches die öffentliche Meinung hierhin und dorthin irreleitet und ein zutreffendes Urteil erschwert. — Seit Jahren wird täglich, unter Führung Herm. Bamberns, der englische und inbische Patriotismus aufgerufen, dem Vorrücken der ruffischen Barbarei ein Ziel zu jeten: nichts anderes vermöge sie, als die alte Rultur Mittelasiens zu zerstören, und mit Ruin und Bernichtung bedrohe sie alles, was England in Indien ge-Selbst Russen verdammen die Thätigkeit, welche ichaffen. ihre Regierung in Centralasien entwickelt. Es giebt in der ruffischen Sprache faum ein ärgeres Schmähwort als den von Sfaltnków=Schtschedrin zur Bezeichnung eines in Mittelasien fungierenden Beamten erfundenen Terminus: "Taschkenetz!" Gradowsty erflart es für eine Schmach, daß die ruffischen Truppen, wo sie es vermochten, in frivolster Weise gemordet und geraubt haben, daß 3. B. Chiwa im Augenblicke, da es sich auf Gnade oder Ungnade ergeben wollte, nichtsdestoweniger gestürmt und geplündert wurde; für eine Schmach erklärt er es, daß nach zehnjähriger Verwaltung es noch nicht gelungen war, das Land zu beruhigen und die Bevölkerung Rußland geneigt zu machen; lediglich friegerischen Chraeiz zu befriedigen und um die administra=

tiven Fehlgriffe der Verwaltungsbeamten zu beschönigen, habe man ohne Aufhören Soldaten und Millionen geopfert; und wenn schließlich Stobelew, mit Hulfe ganz unverhältnis= mäßiger Geld- und Machtmittel, ausgerüstet mit dem ganzen Apparate der modernen Kriegstechnif, erft nach vielen Mißerfolgen und nach entsetlichem Blutvergießen über die ichlecht bewaffneten, unorganisierten und halbwilden Tefingen zu fiegen vermochte, fo gereiche diefer Erfolg Rußland nicht zum Ruhme, sondern zu tiefer Demütigung. — Den Ban der Transkafpibahn erklärt General Tichernajew lediglich für einen äußerst fostspieligen Schwindel, welcher weder in mili= tärischer noch in kommerzieller Beziehung von Ruten sein fönne. — Graf Peter Rutufow bricht gleichfalls den Stab über die afiatische Eroberungspolitif der Lanflavisten: dem Siege von Geok-Tepe habe man durchaus gar feine Wichtigfeit beizumeffen, es fei denn unter der chimärischen Voraussetzung eines Zuges nach Indien; überhaupt sei es für Rußland weniger wichtig, in Asien sein Banner hoch zu halten, als vielmehr in Europa eine geachtete Stellung zu erlangen, und letteres fonne nur durch friedliche Ur= beit geschehen. So die, wie wir sehen werden, in mancher Beziehung nicht ganz zutreffende Darstellung der einen.

Andere dagegen schildern die Großthaten Rußlands und seine Erfolge in Mittelasien in den glänzendsten Farben: da giebt es nur Licht, gar keinen Schatten; ja, nicht selten wird mit dürren Worten gesagt; die Weltgeschichte habe so Großeartiges bisher nicht aufzuweisen gehabt. Hat doch selbst die "Allgemeine Zeitung" einen solchen Panegyrikus aus der Feder eines höheren Beamten der turkestanischen Verwaltung gebracht. Wir sind durch diese und ähnliche Lobpreisungen daran ereinnert worden, daß nirgends so sehr als im Hirne russischer Würdenträger der Wunsch der Vater des Gedankens ist: es

giebt nichts, was ein Befehl nicht hervorzaubern könnte. Co hatte Fürst Barjatinsky als Statthalter des Kaukajus befohlen, die Riommundung zu einem Seehafen und den Flecken Poti zu einer Seehandelsstadt umzugestalten. Gefagt, gethan. Im Jahre 1859 brachten alle Zeitungen die Nachricht: die größten Secichiffe laufen jett in den Rion ein, Poti ent= wickelt sich mit Riesenschritten, rascher noch als seiner Zeit Obessa. Dasselbe wurde, wie wir verbürgen können, gleich= zeitig vom Fürsten Barjatinsky jedem, der es hören wollte, ins Gesicht gejagt, und zwar offenbar ebenjo guten Glaubens, wie noch fürzlich jene Lobrede über die turkestanische Verwaltung verfaßt worden; denn der Fürst jagte es selbst Leuten, welche direkt von Poti kamen und es erlebt hatten, daß belastete offene Böte nicht anders die Barre des Rion passieren fonnten, als nachdem die Bemannung mit aufgeschürzten Beinkleidern ins Meer gestiegen war und das Fahr= zeug auf den Schultern über die Barre gehoben hatte, und welche es erlebt hatten, daß die "Stadt" Poti aus wenigen zerstreuten Bretterhütten bestand, welche man vom Flusse aus nur mit Mühe im Laube des Waldes entdeckte. General Dundoków = Korssákow, der nachmalige "Organisator" Bul= gariens, damals Generalstabschef des Donischen Rosakenheeres, jagte, als man fich über diese sonderbare Selbsttäuschung des Fürsten=Statthalters wunderte: "Que voulez vous? Quand cet homme a eu une idée, il s'imagine de suite, qu'elle a été exécutée et il ne s'en occupe plus." — Chenjo braucht man es nicht unaufrichtig zu nennen, wenn die von Hellwald benutten offi= ziellen Quellen schon im Jahre 1873 nicht weniger als 15 meteorologische Beobachtungsstationen in Turkestan aufführen, während A. von Middendorff' im Sommer 1878 nur von "einigen

<sup>1 &</sup>quot;Die Russen in Centralasien". 1873. S. 10.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> "Einblicke in das Ferganathal", in Mem. de l'Acad. des Sc. de St. Pétersbourg. T. XXIX. No. 1 p. 113.

Unläufen zu einem recht großartigen Beobachtungsnete" redet und konstatiert, daß "die Temperaturen Ferganas noch gänglich unbekannt find". Es war eben, als die von Hellwald benutte Notiz zum Drucke gegeben wurde, bereits gang aufrichtig beschloffen worden, die 15 Stationen zu errichten, und schon hatte man ganz aufrichtig geglaubt, sie seien im Ent= stehen begriffen oder beständen gar schon. So ist wohl auch die von der "Allgemeinen Zeitung" gebrachte Lobrede guten Glaubens entstanden -- und hat, wie sehr sie auch an inneren Unwahrscheinlichkeiten, die wir jogleich nachweisen werden, laboriert, guten Glauben erweckt: ein in der Sigung des Oberbadischen Zweigvereines des deutschen Kolonialvereines abgehaltener Vortrag konstatierte, daß die Russen es nicht nur vermocht haben, die weiten Gebiete Centralasiens zu erobern, sondern es auch verstanden, sich dieselben zu fichern und fie auszumußen: die Handelsbeziehungen Central= afiens seien nun völlig umgestaltet, der Bau der transfaspischen Bahn habe den Ruffen nicht nur überaus wichtige strategische, sondern auch große kommerzielle Vorteile in die Hand gegeben, die Städte Centralafiens feien im raschen Aufblühen begriffen, der Handel sei schon jest zum großen Teil von den Engländern an die Ruffen übergegangen und - last not least - Rugland könne heute in fechs, jage jechs, Tagen von Obessa eine Division gemischter Waffen bis an die Grenzen Afghanistans vorführen. — Nimmt man auch an, daß die übrige "Zukunftsmusik" dereinst zur Aufführung ge= langen wird, so dürfte doch schwerlich jemals ein ruffischer Moltke erstehen, der die "fechs Tage" zu verwirklichen vermöchte. Man sieht, mit wieviel Vorsicht und Kritik an Mythen von den ruffischen Erfolgen in Centralafien herangetreten werden muß.

Un Mitteln, folche Kritif zu üben, fehlt es feineswegs.

Außer den zuverlässigen Angaben des Kleinrussen Fedtschenko und des Russen Seeverzow giebt es auch Europäern zugängsliche, aus eigener Anschauung geschöpfte Berichte und mit fritischem Scharsblicke gesammelte Materialien: die Beschreisbung von Schuyler und vor allem das bereits erwähnte Reisewerf A. von Middendorffs. Wir werden uns darauf beschränken, an der Hand dieses letzteren Werkes einiges zur Beleuchtung der Erfolge Rußlands in Centralasien vorzuführen.

Zunächst haben wir benen entgegenzutreten, welche, sei es tendenziös, sei es aus Unkenntnis, die Berwaltung Turkestans über Gebühr auschwärzen und ihr "kein gutes Haar laffen". A. von Middendorff, deffen scharfem Blicke und beffen Zuverläffigkeit unbedingt zu trauen ist, konstatiert, daß in Fergang im ganzen die Organisation nicht schlecht angepaßt ift (von den verhängnisvollen Ausnahmen dieser Anpassung weiter unten), daß Fergana von den Beamten weniger erploi= tiert erscheint als Sibirien und viele Teile des europäischen Ruflands, wiewohl die "Geschenke" (dostarchan) arg im Schwange gehen; schon Schuyler habe die Ordnung in Fergana merkwürdig gut befunden; das erkläre fich aus dem llinstande, daß bei Besitzergreifung von Khokand alle die ge= wissenlosen, auf ihre Petersburger Berbindungen pochenden Glücksritter (die "Taschkenty" sind hier gemeint) bereits heimgesandt worden waren; indessen wäre es besser, wenn das Land nicht von Vassanten, sondern von eingesessenen, landes= fundigen Beamten verwaltet würde. Obwohl Samarfand erft vor zehn Jahren und Fergana erst vor drei Jahren in rufsische Hände gefommen waren, so herrschte dort dennoch größere perfönliche Sicherheit als in Griechenland, Spanien ober gar

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> "Turkestan. Notes of a journey in Russian Turkestan, Khokand, Bukhara and Kuldja". 2 Bdc. London 1876.

in Sicilien, und diese Sicherheit wird von den fleißigen, friedlichen und bildsamen (iranischen) Sarten sehr hoch ge-Chenjo hatte auch bereits am vierten Tage nach Erstürmung Taschkents dort der tiefste Friede geherrscht. wie gutes Licht diese Zeugnisse auch auf die russische Verwaltung werfen, so bleibt immerhin noch zu erforschen, ob in dieser Rücksicht ruffischerseits Neues geschaffen worden war, oder ob lediglich bereits bestehende Ordnung in dieser Beziehung erhalten worden ist (in anderer Sinsicht, wie wir sehen werden, hat solche Schonung keineswegs stattgefunden): wir möchten letteres annehmen; denn einesteils wandelt man nicht im Laufe von vier Tagen reißende Wölfe in Lämmer um; andernteils erinnern wir uns, daß Shaw, als er vom Hochgebirge nach Yarfand hinabgestiegen war, den Gindruck empfing, als sei er nach Altengland gelangt. Die Russen fanden eben in Centralasien eine alteingewurzelte, von Jahrtausenden herstammende Kultur vor, welche selbst den Stürmen der Timur= und Dihengis-Chan widerstanden hatte.

In einer anderen Beziehung aber ist Rußland entschieden Friedensstifter und Kulturträger gewesen, wiewohl ihm dabei nur ein sozusagen negatives Berdienst beizumessen ist. Was Rußland daheim nicht duldet: religiöse Eintracht — ist hier in seinem Gesolge eingezogen; während die russische Orthodoxie Andersgläubige daheim verfolgt und peinigt, hat die muhammedanische Orthodoxie gerade in den Hochburgen ihrer Unduldssamseit unter russischer Herrschaft im Handundrehen ihre Versfolgungswut — von welcher Herrschaft im Handundrehen weiß — aufgegeben und sich zu indissernter Toleranz besehrt. Durch schlagende Zeugnisse und Belege weist A. von Middendorss est nach, daß der religiöse Fanatismus Centralasiens nichts and beres gewesen ist als ein künstliches Erzeugnis des mit der Geistlichseit Hand in Hand gehenden weltlichen Despotismus,

ein fünstliches Erzeugnis jenes entsetlichen Systemes, welches schon von Dante gebrandmarkt worden: der "Vereinigung von Schwert und Hirtenstab in einer Hand". Mit dem Tage, da die Schergen des Chans und der Mollahs nicht mehr mit der Beitsche die Gläubigen zur Moschee treiben durften, nicht mehr diejenigen öffentlich auspeitschten, welche zur Stunde des Gebets geschlafen hatten, — mit demselben Tage hatte, wie durch einen Zauberschlag, aller und jeder islamitische Fanatismus sich vollständig verflüchtigt. Wir meinen, daß auch in Rußland von religiöfer Verfolgungswut keine Spur sich mehr zeigen wird, sobald auch dort Zar und Mönch sich gegenfeitig zu ftüten aufhören werden. Gigentümlich ift es, wie Rußland nach außen exportiert, was es daheim felbst entbehrt. Bulgarien hat es mit parlamentarischem Regime beschenft, während es zu Hause eine Kattowiche "Staatsidee": die unbedingte Selbstherrlichkeit, die vollständigste Despotie, als höchste Staatsweisheit hinstellt.

Wenn in Centralasien durch Rußland "merkwürdig gute Ordnung" hergestellt und die "Organisation im ganzen nicht schlecht angepaßt" worden ist, so bezieht sich das, wie wir sogleich sehen werden, nur auf Äußerlichseiten — und auch mit diesen ist es nicht allzugenan zu nehmen —, während in den Hauptsachen, in betress der wichtigsten Lebensse bedingungen des Landes, nicht nur nichts Neues geleistet, sondern Alterwordenes in fürchterlichem Maße zerstört worden ist . . Für den erreichten Grad der "Ordnung" dürste solzgender, von A. von Middendorff angeführter Umstand einen Maßstab abgeben.

Während schon im Jahre 657 n. Chr. die Chinesen nach Einverleibung des Ili= und Jagartesgebietes sofort überall Straßen eröffnet und ordentliche, regelmäßige Posten eingezichtet haben, Straßen, die man noch jetzt im Ferganagebirge

anstaunt, hatte bis zum Jahre 1878 Rußland nicht nur nichts gethan, um die Rohlen= und Dzokeritlager und Betroleum= quellen zugänglich zu machen, sondern Wege und Brücken verfallen laffen. Bei Chodshent gab es feine Brude mehr; der geregelte Postenlauf war ins Stocken geraten: einst kamen während ganzer fünf Monate keine Briefe, bis endlich Nachrichten auf dem Umwege über Sibirien dorthin gelangten . . Bei solcher Vernachläffigung der Landverkehrswege kann es nicht wundernehmen, daß auch die Wasserstraßen sich als verödet erwiesen. Schon vor 30 Jahren, referiert A. von Midbendorff, (jett vor etwa 40 Jahren) eröffnete der Staat auf dem Sinr die Dampfschiffahrt (nachdem fünf Jahre vorher Butafow den ersten Schoner auf dem Aralfee erbaut hatte); den= noch ist sein Spiegel völlig unbelebt. Die Dampfschiffe sind burch Windungen und Untiefen behindert, bei ftarker Strömung machen sie nur 4 bis 5 Kilometer in der Stunde; ihre Fahrten finden zu ganz unbestimmten Terminen statt; sie führen nur Ladungen der Regierung und auch diese nur vom Mai bis zum Oktober. Erst oberhalb Dshuler sind die Ufer des Sfpr geackert, abwärts sind sie völlig unbewohnt. "Nur ein einziges Fischerboot kam mir auf der ganzen Reise zu Gesicht; es gehörte einem verbannten Uralfosaken. Nicht einmal eines der merkwürdigen Schilfflosse (ssalami) oder die aufgeblasenen Lederschläuche der als Schwimmer berufenen Kirgifen gelang es mir aus eigener Unschauung kennen zu lernen. Man hat es hier also nicht mit jener das Wasser verabscheuenden, ja fürchtenden Bevölkerung zu thun, wie es die Steppen = Mongolen sind. Nichtsdestoweniger stellte sich mir die Wassersläche des Sinr noch unvergleichlich öber dar als die wüste Steppe — und das 30 Jahre nach Eröffnung der Dampfschiffahrt auf diesem Flusse!" — Hiernach wird man bereits eine gelinde Vorstellung davon sich zu machen vermögen, Rufland unter Alegander III.

welchen Dienst die von Zufuhrwegen entblößte, meist Wüsteneien durchschneidende transfaspische Bahn dem Handelsverkehr zu leisten im stande sein wird. Dazu kommt aber noch verschiedenes andere. Wenn der Kriegsminister Wannowsky es für überflüssig gefunden hatte, auf der Riga mit Pskow und Dorpat verbindenden, im Baue begriffenen "strategischen" Bahn Waren= und Personenstationen zu errichten — nament= lich Riga follte sich ohne folche Einrichtungen behelfen —, weil "seine Soldaten" auch in freiem Felde aussteigen und einsteigen könnten, — so wird man es nicht wahrscheinlich finden, daß die äußerst "strategisch" und äußerst ökonomisch veranschlagte transkaspische Bahn mit dem für den Handelsverkehr unentbehrlichen Lugus von Warenstationen 2c. genügend ausgestattet ift. Endlich ift noch der auf den ruffischen Bahnen beständig stattfindende und zu den ärgsten Erpressungen führende Mangel an verfügbaren Warenwaggons hinzuzurechnen — und man wird es ermessen können, wie "große kommerzielle Vorteile die Transkaspibahn Rußland in die Hand gegeben hat", — wie "der Handel schon jett zum guten Teil von den Engländern an die Ruffen übergegangen ift' u. f. w. - Das alles aber wäre nicht von Belang: Rußland hätte es hier nur ebenso verabsäumt, seine neuen Provinzen "auszunützen", wie es auch seinen alten Besitz nicht zu entwickeln versteht. Schlimmer aber fieht es aus auf den Gebieten der Agrarverhält= niffe und des Steuerwefens: hier wurden und werden täglich vorgefundene, altbegründete Kulturerrungenschaften, die vor Timur= und Dihengis = Chan standgehalten haben, zerstört und vernichtet!

Freilich ist im strikten Gegensatze zu dieser thatsächlichen Zerstörung, auf welche wir sogleich näher eingehen werden, der Mythus verbreitet worden, als habe Rußland in Turkestan bereits glänzende Erfolge auf dem Gebiete des wirtschafts

lichen Lebens zu verzeichnen. Im Jahre 1877 hatte Wenjukow in einem anscheinend wissenschaftlichen Werke ("Rußland und der Often") alle diese Erfolge mit Bestimmtheit hervorgehoben: Vervollkommung des Bammvollen- und Seidenbetriebes, des Weinbaues, der Vieh- und Pferdezucht, Erweiterung des Ackerbaues durch ruffische Rolonen. — Nichts von alledem hat A. von Middendorff im Jahre 1878 vorgefunden; meist nicht einmal thatsächliche Ansätze zu alle= bem, was vielleicht am grünen Tische und auf dem Papiere geplant worden war; wo aber versucht worden war, ans Werk zu gehen, hatten "die Anläufe sich im Sande verirrt". "Weder Bergbau auf edle und medle Metalle, auf Rohlen, Dzokerit und Naphtha war in Gang gekommen, noch auch die großen Arbeiten der Aufbesserung alter und Errichtung neuer Ranäle fand ich im Fluffe (bagegen Zerftörungen alter Bewässerungen, wie wir sehen werden!), die doch schon auf der Wiener Ausstellung von sich reden machten 1; geschweige dem die (bereits oben erwähnten) fünfzehn meteorologischen Stationen, auf die ich nach deutschen Quellen rechnen konnte." Wir sehen also, wie man auf privatem und offiziellem Wege gewetteifert hat, den Mythus von den glänzenden Erfolgen Rußlands in Centralasien bei der öffentlichen Meinung Europas einzubürgern! Wie sieht dagegen das Thatsächliche aus?

Was die angeblich bereits im Jahre 1877 ins Werk gestete Vervollkommung des Bammwollenbetriebes u. s. w. ansbetrifft, so weiß A. von Middendorff darüber nur zu berichten, daß in Chodshent eine Filatur mit 200 000 Rubeln Anlageskapital gegründet worden war, welche von demselben nach

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Exposition universelle de Vienne, Catalogue de la section du Turkestan, p. 48.

furzem Bestande bei der Liquidation nur 20 Prozent zu retten vermochte; gang ähnlich sei es mit sechs, sage sechs, gleichartigen, vom Staate unterstützten Unterneh= mungen gegangen; "ohne Ausnahme" seien die Großhändler des Mutterlandes, welche sich in Fabrikunternehmungen in Turkestan einließen, — ohne Ausnahme feien sie mit großen Berluften abgezogen, — einzig und allein die Spiritusbrennerei stehe im Flor! Welchen Grad von Wahrscheinlichkeit haben wir also der im Eingange angeführten Mitteilung beizumessen: die Ruffen hätten es verstanden, die erworbenen weiten Ge= biete Centralasiens "auszunüten" u. s. w.? — Hinsichtlich der Bieh= und Pferdezucht kann gleichfalls mit Entschiedenheit behauptet werden, daß die Angaben Wenjukows nicht einmal Mythen, sondern reine Kabeln sind. Als hochkompetenter Hippologe und leidenschaftlicher Pferdeliebhaber bespricht A. von Middendorff die Pferdezucht Ferganas ganz besonders eingehend, ihre Geschichte vom grauen Altertum bis in die Jettzeit verfolgend, die Rassen und Gebrauchsweisen beichrei= bend: nicht mit einem Worte erwähnt er irgend welcher durch die Ruffen auf diesem Gebiete in Fergana oder sonst in Centralasien bewirfter Vervollkommnungen. Wohl aber finden wir einen Passus, welcher darauf hindeutet, daß die Ruffen es in der liebenden, padagogischen Sorgfalt und in der geschickten Behandlung, welche der Centralasiate den Pferden zu teil werden läßt, den Eingeborenen keineswegs gleichthun. Auf eine ruffische Quelle sich ftütend, bemerkt A. von Middendorff: "Zwangsgestelle für das Beschlagen der Pferde zuerst eingeführt (sic!) zu haben, ist das beschämende Verdienst der ruffischen Reiterei."

Wenn man vollends das von A. von Middendorff überdie "Erfolge" der Kolonisation Centralasiens durch russische Bauern oder Kosaken Angeführte mit der Behauptung Wen-

jukows über "Erweiterung" des dortigen Ackerbaues durch ruffische Kolonen zusammenhält, jo sucht man vergeblich nach einem parlamentarischen Ausdrucke, um die Entstellung der Thatsachen gebührend zu qualifizieren. Man wird es uns danken, wenn wir zur Steuer der Wahrheit hier in größerem Umfange eine wörtliche Wiedergabe uns erlauben. "Die rufsischen Auswanderer, die ich zwischen Drenburg und Orff mit Tausenden von Fuhren im Juni ostwärts mir entgegenzichen sah (und war das die einzige Straße für diese Zugvögel? Sah ich sie nicht schon 9 Jahre vorher aus denselben Gouvernements durch die Baraba ziehen?), sie kamen größten= teils aus den fruchtbaren Gebieten der Schwarzerde, aus den Couvernements Benfa, Sjaratow, Tambow, Woronesh, Sjamara, wo es ringsumber noch unendlich viel Raum für fleißige Aderbauer giebt; sie schlenderten mußig daher zu einer Zeit, wo der Tagelohn für Arbeiter beim Ginheimsen von Hen und Getreide im ruffischen Steppengebiete auf das Doppelte, das Drei=, Vier= und Fünffache des ohnehin reichlichen Durch= schnittstagelohnes steigt. Weshalb ziehen sie es vor, statt reichlichem Verdienste nachzugehen, der sich um sie reißend bewarb2, dem Müßiggang zu frönen, aus der Leere (an Bevölkerung nämlich) in die Wifte ziehen? Der Wandertrieb fist ihnen viel stärker in den Knochen als den Kirgifen, die ich am Sfyr Neuländereien roben jah 3. . . . Auch blickte die

<sup>1</sup> Als langjähriger Generalbevollmächtigter der Großfürstin Helene Pawlowna für ihren großen Güterkomplex Karlowka ist A. von Middens dorff aufs eingehendste mit den Agrarverhältnissen des russischen Stepspengebietes vertraut.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Davon, von den unvermeidlichen Anzahlungen auf künftige Arsbeiten, von denne ein großes Prozent verloren geht, von den gerichtslichen Hudeleien und Schreibereien dabei, wissen die Großwirtschaften und Gerichtshöfe der Schwarzerde etwas zu erzählen! (Anm. A. von Middendorss.)

<sup>3</sup> Wie wir schon zu Gingang dieser Stizzen (3. 4) erwähnt haben, wird

jeßhafte (sc. nichtrussische) Bevölkerung (zwischen Orenburg und Orst) mit Verachtung auf sie: »D, die kennen wir«, hieß es, »denn so geht es Jahr für Jahr. Im Herbste kehren sie wieder zurück und fressen die Wegebreite kahl«¹. So ist es . . . Unverzeihlich ist die Agitation gewisser Zeitschriften, um die Auswanderung zu befördern: es ist, als ob man einem Trunkensbolde zu seiner Heilung Vranntwein gratis vorsetzen wollte, damit er seiner überdrüssig werde!"

Nicht nur Zeitschriften haben die Wandersucht befördert; es ward sogar eine jener großen Reichskommissionen, welche unter Heranziehung zahlreicher Experten fast zu kleinen parla= mentarischen Versammlungen anwuchsen, niedergesett zur Ernierung der Modalitäten, durch welche die Auswanderung aus dem übervölferten (!) europäischen Rußland zu befördern fei. Und, so sonderbar es flingen mag, das europäische Rußland ist thatsächlich übervölkert zufolge seines landwirtschaftlichen Raubbaues und feiner Unfähigkeit, bei dem herrschenden Bodenbesitzkommunismus, zu intensiver Rultur überzugehen, wie das alles in der soeben angezogenen Schrift "Vom Lande" an der Sand ruffischer Zeugnisse nachgewiesen worden ist. Wir werden hier an eine treffende, auch von A. von Middendorff an= geführte Bemerkung Dr. Mackenzie Wallaces erinnert; derfelbe meint: "Bölker mit primitivem Ackerbau haben stets die Tendenz sich auszudehnen; solange noch Raum dazu vorhanden, findet intensive Rultur nicht leicht Plat" — ja, möchten wir

von Tschaadajew, dem bedeutendsten Geiste, den Rußland hervorgebracht hat, in prägnanter Weise dargestellt, daß die Russen eigentlich noch nicht zu rechter Seßhaftigkeit gelangt sind, ja an ihrer Heimat weniger noch hängen als der Nomade am Gebiete, das er beweidet. Noch andere Umstände begünstigen den Wandertrieb, wie dargestellt worden in: "Vom Lande" von H. von S. von Samson. Dorpat und Fellin 1883.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Wie an den schiffbaren Flüssen der "Leinpfad", so stehen auch den Heerstraßen Rußlands entlang Zonen Landes den Reisenden zur Benutung zu Gebote.

hinzufügen, nicht einmal rechte Seßhaftigkeit kommt bei sehr primitivem Ackerbau zu stande. "Rußlands Expansionskraft", bemerkt Wallace ferner, "ist stets viel größer gewesen als seine Assimilationskraft in Bezug auf die annektierten Bevölskerungen." Auf diese letztere, durchaus zutressende Bemerkung werden wir noch zurückzukommen haben. Hier wollen wir nur darauf hinweisen, daß dieses von Wallace ausgezeigte Unversmögen im Zusammenhange steht mit der von Tschaadajew so glänzend formulierten These: daß das russische Volk einer nationalen Physiognomie selbst noch entbehrt; daher eben der Wangel an Ussimilationskraft!

2.

"Im fernen Osten", fährt A. von Middendorsf fort, "bleibt wohl die größere Hälfte der Eingewanderten kleben — aber was ist das zum meisten für ein Volk, und was für Ansprüche macht es?! Die Eingeborenen sind ihnen »versdammte Nichtchristen«, nicht besser als Hunde, denen von Rechts wegen die fettesten Plätze abgenommen werden müssen<sup>1</sup>. Der gutmütige Nomade weicht willig, und dennoch läuft ein Teil der Gekommenen ins weite<sup>2</sup>. Der Zurückgebliebene verslegt sich auf das Ausbeuten der einfältigen nomadischen Sinzgeborenen und führt zugleich stete Klage über Bedrängtwerden durch dieselben. Als ich in Fort Perowsky fragte, warum

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> In den Augen der nationalistischen Fanatiker Rußlands gilt auch Europa als "Nichtchristenheit" (njekhristj), woraus dann mit slas vophilischer Logik Europas Rechtlosigkeit Rußland gegenüber, Rußlands Recht, es zu depossebieren, sich ergiebt.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Die (sc. in Turkestan angesiedelten) Rosaken plünderten in Se= werzows Gegenwart die friedlichen Zelte, und er mußte ihnen den Naub selbst gewaltsam abnehmen. . . Die Rosaken sind ihrer Natur nach nicht im geringsten Ackerbauer. (Ann. A. von Middendorsss nach an= geführten russischen Duellen.) Also wohl nicht durch die Rosaken ist persönliche und ist Nechtössicherheit in Turkestan begründet worden!

die Ruffen die Ländereien nicht bearbeiteten, zeigten mir die Leute mit der größten Entruftung, man habe ihnen das in Sicht stehende, von den Kirgisen bewässerte Land nicht anweisen wollen 1. Die Schlimmsten und Faulsten aber sind die (sc. zwangsweise) angesiedelten Rosaken. Nur freiwillige Rolonen können gedeihen. Dort am Sigr, wo, wie gezeigt worden, die Kirgifen sich mit Macht eines erfolgreichen Acker= baues befleißigten, mißlangen die Versuche, russische Bauern einzubürgern; sei es bei Rasalinfk, bei Fort Perowsky, oder zwischen Dschulek und Turkestan. Sie vermochten nicht der Bewässerungen Herr zu werden, welche bald ausblieben, bald überflutend alles vernichteten. Andererseits soll der Kirgisen= aufstand des Jahres 1856 unter Djahn-Rhodsha hauptsächlich durch die Vergebung ihres Ackers an ruffische Kolonen, von benen jett keine Spur mehr zu finden ist (sic!), hervorgerufen gewesen sein. — Als höchst beachtenswerte Warnung lese man boch die gedrängte Geschichte der am unteren Sipr versuchten Rolonisation (in der offiziellen Turkostansk. Wjedomostj 1880, S. 161): Nachdem bei Kafalinst es mit der Ansiedelung von Rosafen welche gleichwie am Rubanj als Grenzer dienen follten, sich nicht machen ließ, wurden Bauern als Kolonen angefiedelt, denen man das Land anwies und 50 Rubel auf die Familie als Unterstützung ausreichte. Es waren das Ländereien, welche ursprünglich von den Karakalpaken bewässert worden waren; diese hatten sich jedoch, um den Räubereien zu entgehen, an die Mündung des Amu zurückgezogen, worauf

<sup>1</sup> Eine ähnliche Antwort hat Leopold von Schrenk am Amur, wo derselbe eine Breite von mehreren Kilometern besitzt, von einem auf fruchtbarstem Boden angesiedelten, gänzlich verkommenen Kosaken ershalten: "Wie sollte ich hier wohl leben können, der Chinese dort läßt mich nicht aufkommen, er bedrängt mich und engt mich ein (obtessnjäjet menjä)", nämlich ein jenseits des Stromes angesiedelter Chinese, dessen Haum noch sichtbar war!

die Kirgisen hineinrückten. — Auf diesen Ländereien gediehen die (ruffifchen) Bauern, obgleich sie dieselben durch Delegierte hatten besichtigen und gutheißen laffen, gar nicht. Sie komiten sich in die fertigen Bewässerungen nicht hineinfinden; bald trat ihnen der Sfpr nicht genug aus, bald ertränfte er ihre Saaten, bald erklärten fie das Land . . . für ausgepflügte, b. h. erschöpft. Kurz, es endigte damit, daß sie schließlich ihr Bieh verkauften und sich auf Krämerei legten, nachdem es nur einzelnen als Fuhrbauern (d. h. Frachtfuhrleuten) glücken wollte, während andere in den an der Mündung in ben Aral eröffneten Fischereien sich verliefen. — Jenen verunglückten Kolonen gegenüber spricht eine Mitteilung, die ich soeben lese (in der vom Domänenministerium herausgegebenen »Landwirtschaftlichen Zeitung« 1880, S. 757), in günstigster Weise den von mir in Schutz genommenen Mongolen das Wort. Im Gouvernement Ssamara haben Kirgisen 2600 Deß= jatinen (11700 Magdeburger Morgen) Steppe burch Abdämmung in üppige Wiesen verwandelt, und die (russischen) Bauern beginnen, es ihnen abzulernen . . . statt, wie im fernen Often, es ihnen abnehmen zu wollen. . . . Sjewerzow bemerkt: »bort, wo 100 Ruffen 1000 Kirgifen vom Acker verdrängen, um sich an ihre Stelle zu setzen, bort schieben sich 100 Chi= nesen noch gang unbemerkt zwischen die übrigen hinein«."

Wenn wir die Summe der vorstehenden Beobachtungen ziehen, so bekommen wir nicht nur eine Vorstellung davon, was es in Centralasien mit dem Mythus von der "Erweiterung des Ackerbaues durch russische Kolonen" für eine Bewandtnis hat, sondern wir erhalten auch bereits eine Vorahnung davon, in welcher Weise Rußland in Centralasien eine
"Kulturmission" erfüllt. Prosperierende, seit alters gepslegte,
von Wohlsein strozende Gesilde werden durch rohe Gewalt
ihrer eingesessen, friedlichen, bescheidenen, sleißigen, kundigen,

betriebsamen Anbauer und Pfleger beraubt; brutale, faule, nichtsnutzige, hochmütige Eindringlinge treten an ihre Stelle; nun vermag derselbe Boden, auf welchem 10 Köpfe in Über= fluß lebten, nicht einen einzelnen zu ernähren; dieser einzelne sucht dann das Weite und hinterläßt eine Wüstenei, wo früher ein reicher Garten bestanden hatte! Schon hier wird uns eine Ahnung davon, wie Rußland seiner "Rulturmission" in Centralasien gerecht wird, — wie es annektierte Landstriche sich "assimiliert". — Richt anders wird seit einigen Jahren in den baltischen Provinzen gewirkt. Man ruht nicht eher, als bis man in schöner Einförmigkeit überall eine gleich= artige Kulturwüste hergestellt hat. Ja, mehr noch lehren uns die vorstehenden Beobachtungen: Nicht nur, daß Rußland sich als unfähig erweist, in Usien als Kulturträger aufzutreten — Mongolen werden in Rußland zu Rulturträgern: Ssamarasche Ruffen fangen an, entwickeltere Bodenkultur den Mongolen abzulernen! Das alles aber sind vereinzelte, nicht tief ein= ichneidende Vorkommnisse; es ist ein Kinderspiel gegenüber ben in großem Maßstabe von den Russen in Centralasien auf ben Gebieten des Steuer= und Agrarwesens angerichteten Ber= heerungen, welchen wir uns nun zuwenden.

Wir erinnern uns nicht, in der ganzen Geschichte der Bodenbesteuerung ein Grundsteuersystem gefunden zu haben, welches an Roheit und Ungerechtigkeit mit der rufsischen Deßjatinensteuer — welche als besteuerbare Einheit nur die Grundslächeneinheit, ganz abgesehen von ihrer Nutzungsart und Bonitur, kennt — sich messen dürfte. Selbst unter den äußerst primitiven Ackerbauverhältnissen Rußlands wird diese Steuer, welche Gartenland, Acker, Wiese, Wald und Unland, Sumpf, Moor u. s. w. über einen Kamm schert, als außersordentlich drückend empfunden, vielleicht drückender noch, als es die verrusenen Kopfsteuern, Salzsteuern u. s. w. gewesen

sind. Es würde uns zu weit führen, wenn wir in seiner ganzen Größe den Aberwit fennzeichnen wollten, mit welchem man diese entsetliche Stener in Centralasien und namentlich in Fergana eingeführt hat, wo sich in buntscheckigem Gemenge, hart nebeneinander liegend und sich räumlich durchsetzend, alle Abstufungen der Ertragsfähigkeit des Bodens nicht allein, sondern auch der Armut oder des Reichtums an im Boden aufgespeicherten Kapitalungungen vorfinden. Neben der vollkommen ertragslosen, mit Salzefflorescenzen oder mit Diluvialschutt frischen Datums bedeckten Kulturwüste die unangebaute, un= gewässerte und unbewässerbare, aber immerhin als spärliche Weide benutbare Steppe; daneben der ungewäfferte, aber bei ungewöhnlich hoher Flut vom strömenden Wasserüberflusse Ruten ziehende Bogaracker, welcher zu gewöhnlicher Zeit dem gewissermaßen Hazard spiclenden Unbauer das vierte Korn, im bezeichneten Glücksfalle aber fast soviel einbringt wie die reichsten berieselten Acker; sodann diese letteren selbst, welche mit größter Regelmäßigkeit und Sicherheit je nach bem Grade ber Düngung und ber angewandten Arbeit 70= bis 200fache Ernte bringen und viermal im Jahre die kostbarften Markt= früchte tragen, — alles das wird durch das ruffische Steuerinstem über einen und denselben Kamm geschoren. Man hat eben im "heiligen" Rußland, wie es sich selbst nennt, keine Borstellung von dem, was intensive Kultur ift, von den Bedingungen, unter welchen allein sie prosperieren kann, von der Sorgfalt, welche ihr der Staat zu widmen hat, von der Rechts= sicherheit, welche ihre notwendige Voraussetzung ist, von der Rolle, welche Kapital und Arbeit bei ihr spielen neben dem Faktor der Natur, welcher in der extensiven oder expansiven Rultur fast allein in Frage kommt. Reine Ahmung hat man davon, daß höchste Roberträge nur durch überwältigende Produftionskosten erzielt werden; und wenn man in Centralasien

meinte, sehr fortschrittlich zu verfahren, indem man den Rohertrag durch eine Zehntenauflage besteuerte, so verfuhr man eben mit empfindlicher Härte und Ungerechtigkeit, weil die Roberträge unter hochintensiven Anbanverhältnissen ebenso= wenig wie die unbonitierten Grundflächen geeignet sind, die Basis einer gerechten Steuerverteilung zu bilden. Um so ichwerer und drückender mußte diefes Steuersustem den Gin= geborenen erscheinen, als sie, uraltem Kulturboden erwachsen, inkommensurabel höher gebildet und einsichtiger waren als die sie nun beherrschenden Russen. Ungleich besser wäre man gefahren, hätte man die Grundsteuerumlage ortskundigen, land= wirtschaftlich fachkundigen Katasterbeamten überlassen. Wieviel Einsicht und Takt die Eingeborenen in dieser Hinsicht besitzen, ist unter anderem aus den Fällen ersichtlich, wo Ortschaften überlassen wurde, das sie treffende Abgabenkontingent nach eigenem Ermeffen auf die Gingeseffenen umzulegen: die Steuerquoten wurden alsdann nach den Wassermengen bemessen, welche ein jeder aus dem gemeinsamen Wasserreichtum bezog. Statt bessen bestand die militärische "Organisationskommission", welche das turkestanische Steuerwesen zu regeln hatte, ausschließlich aus Leuten, welche, wie A. von Middendorff, der hier zu urteilen vollkommen kompetent ift, referiert, weder ortskundig noch sachverständig waren, ja nur schwache Allge= meinbildung befagen 1. — Natürlich bewirfte ein folches Steuerinstem die schreiendsten Ungerechtigkeiten: bestand 3. B. ein Besits von 100 Deßigtinen (450 Magdeburger Morgen) oder mehr fast ausschließlich aus Ödland, das noch nie beackert

<sup>1</sup> A. a. D. S. 420—422. Ein einziges Glied der Kommission, Wilkins, hatte mehr Verständnis und sah sich oft zu Protesten gegen das Vorgehen der "Organisatoren" veraulaßt: die einzige Folge davon war, daß er seine Stellung aufgeben, aus der Kommission ausscheiden mußte (S. 430).

worden war, jo wurde er dennoch durchgängig jo hoch be= steuert wie eine darin belegene kleine Parzelle, welche mit reicher Frucht bestanden war: denn das Reglement verbot es, ein und dasselbe Grundstück in zwei verschiedenen Bonitäts= flassen einzuschätzen. Man sieht: mit einer gewissen raffinierten Geschicklichkeit hat man das Rohe und Verderbliche der Deß= jatinensteuer mit dem Roben und Verderblichen des Zehnteninstemes zu vermählen gewußt. — Wie aber jo irrationelle Bodenbesteuerung zu wirken pflegt, ist ja befannt: wie eine Strafe, mit welcher Fleiß und Betriebsamkeit belegt werden; mit der Zeit lernt man es, sich der Strafe zu entziehen, in= bem man es aufgiebt, fleißig und betriebsam zu sein2. Auf diese Weise hat z. B. die nur den nächsten Tag berücksichtigende Verwaltung des Ben von Tunis es durch unzweckmäßige Steuerpolitik möglich gemacht, einen großen, durch Ölbaumwaldungen einträglichen Teil des Landes in eine Wistenei zu verwandeln: Ausrottung der Ölbäume war das einzige Mittel, um den ruinösen Steuerverationen zu entgehen.

<sup>1</sup> Als ein sehr belehrendes Beispiel von der Umsicht, mit welcher in Rugland die öffentliche Wohlfahrt "reglementsmäßig" gepflegt wird, haben wir folgendes wohlverbürgte Ruriofum mitzuteilen: In der Schwarzerderegion hatten die Zieselmäuse sich berart vermehrt, daß sie zur Landplage geworden waren. Zu ihrer Vertilgung wurde von der Regierung vorgeschrieben, daß jedes Gut und jede Gemeinde jährlich eine gewiffe, dem Areale entsprechende Angahl Zieselmausschwänze ein= zuliefern habe; für Mehrlieferungen wurden Brämien, für Minderliefe= rungen Strafzahlungen in Aussicht genommen. Zufolge eifriger Ver= folgung gelang nach einiger Zeit auf dem Karlowkaschen Güterkomplege der Großfürstin Ratharina Michailowna die gangliche Bertilgung der Bieselmäuse, und es konnten keine Schwänze mehr eingeliefert werden: es erfolgte eine Verurteilung zu beträchtlicher Strafzahlung, welche trot aller Gegenvorftellungen eingetrieben murde; fo ein zweites Sahr u. f. m. Der Berwaltung von Karlowka blieb fein anderes Mittel übrig, den läftigen Strafzahlungen zu entgeben: fie legte eine Bucht von Biefel= mäufen an, um jährlich die reglementsmäßige Bahl von Schwänzen liefern zu können.

Bu der irrationellen, ungerechten und drückenden Art der-Steuerverteilung kam noch ein anderer Umstand hinzu, welcher diese Art der "Organisation" ganz besonders verderblich machte. Bisher hatte man nur Naturalabgaben gekannt; jest wurden dieselben plötslich in eine Geldsteuer umgewandelt: was das in einem Lande, wo sich noch feine Geldwirtschaft heraus= gebildet hat, zu bedeuten hat, wie dadurch die ganze Land= bevölkerung plöglich in Bedrängnis und Beunruhigung versett, dem Geldwucher gewaltsam in die Arme getrieben und ihm auf Gnade oder Ungnade überliefert wird, braucht nicht erst im einzelnen nachgewiesen zu werden. Mit alledem sowie mit dem alsbald eintretenden allgemeinen Geldmangel kom= binierte sich noch außerdem das beständige Schwanken des Papierrnbelkurses — alles Bedingungen, unter benen der ländliche Wucher herrlich gedeihen konnte: 20% wöchentlich, b. h. 1040% de anno war der landesübliche Zinsfuß unter ben Segnungen dieser militärischen "Ordnung" und "Orga= nisation" geworden!

Als ob das Maß der dem Lande auferlegten Bedrängnisse noch nicht ein hinreichend großes sei, wurden in eifriger Fürsorge für die Bevölkerung noch andere Verordnungen ersonnen, welche schließlich nur als drückende Verationen empfunden werden konnten und böses Blut machen mußten. Es war eben, wie A. von Middendorff bemerkt, nicht anders als im russischen Mutterlande, wo beständig sieberhaftes, undurchdachtes Eingreisen, Modeln und Ummodeln stattsindet, wo jeder thatkräftige Besehlshaber zu neuem Ummodeln schreitet: "so daß bald niemand mehr weiß, was morgen Gesetz sein dürfte". So ist unter anderem dem bedrängten turkstanischen

<sup>1</sup> Über den also gekennzeichneten Zustand ist man bereits hinwegs gekommen: gegenwärtig weiß niemand mehr, was heute Geset ist. Seit dem "Selbstherrlichkeitsmanifest" des Jahres 1881 stellt sich jeder Minister,

Grundbesitze im Jahre 1871 durch das Verbot, Besitzwechsel zu korroborieren, die Möglichkeit genommen worden, durch Verkauf seines Grundbesitzes sich dem Drucke zu entziehen, — ein Verbot, welches in wohlwollender Absicht die Eingeborenen davor schützen sollte, durch russische Spekulanten, gleich den Drendurgschen Vaschkiren, an die Lust gesetzt zu werden; diese Absicht ist freilich erreicht worden, dagegen aber ist der Grundsbesitz in unentrimmbare sklavische Abhängigkeit vom Inder oder vom heimischen Wucherer gebracht worden.

Das alles ist aber noch nicht das Schlimmste. Es sind freilich durch unwerständiges Reglementieren überaus schwere, schier unerträgliche Verhältnisse geschaffen worden; indessen liegt es doch im Bereiche der Denkbarkeit, wenn auch nicht der Wahrscheinlichkeit, daß durch verständigere, besonnenere und konsequentere Verwaltung Wandel zum Vesseren geschaffen werde. Viel schlimmer ist, was die russische Verwaltung auf dem Gebiete des Bewässerungswesens gesündigt hat: hier, auf dem allereigentlichsten Lebensgebiete des Landes, sind durch Mangel an Verständnis in unwiederbringlicher Weise Schädisgungen, ja Verheerungen bewirft worden, ist zerstört worden, was selbst den Stürmen Timurs und DshengissChaus widersstanden hatte.

In der von sommerlicher Dürre und Hitze heimgesuchten Region des centralasiatischen Lößbodens bildet die Amwendung reichlicher Bewässerung, die unausgesetzte, sorgsame Unterhaltung der Zuleitungskanäle und die regelmäßige Verteilung des Wassers die vollkommen unerläßliche Vorbedingung zur Pflanzenproduktion, zur Ernährung von Tieren und Menschen. Der ungewässerte Boden überzieht sich in der Regel mit Salze

jeder Gouwerneur, jeder Abteilungschef über das Gesetz und erläßt Bersordnungen nach eigener Willfür und Selbstherrlichkeit.

efflorescenzen und ist durchaus unproduktiv. Die Gebirgs= wäffer führen beständig Schlamm mit sich, welcher die Kanäle zu füllen und zu überhöhen droht, so daß an ihrer Reinigung und an der Erhaltung ihres Niveaus unablässig gearbeitet werden muß. Bei plötlicher Schneeschmelze oder nach Wolfenbrüchen in den Hochgebirgen erleiden die Ranale Beschädigungen, welche unaufhältlich, ohne irgendwelche Säumnis, unter Aufbietung der ganzen dem bezüglichen Kanalfysteme angehören= den Bevölkerung repariert werden müssen, soll nicht in mehr ober weniger weitem Umfange die ganze Existenz des benach= barten Gebietes in Frage gestellt werden, sei es, daß die Fluten Schutt= und Geröllmassen herabgebracht haben, welche die Röpfe der Zuleiter verschütteten, alles Wasser seitlich ablenkten und die entsprechenden weiter abwärts belegenen Felder der Gefahr des Verdurftens aussetten, sei es, daß die Uferdamme der Kanäle von dem Hochwasser durchrissen wurden 2c. Un= berenteils bedarf es sorgsamer Überwachung, daß nicht zum Schaden der an dem bezüglichen Ranalsnsteme Mitbeteiligten eine oder die andere Gemeinde, einer oder der andere Grund= besitzer sich mehr Wasser zulenke, als ihr oder als ihm zu= fommt. Dieses ganze weitverzweigte und infolge allmählicher Unfügung neuer Bewässerungsgebiete, deren Zuleiter oft über bereits bestehende Kanäle hinweggeführt wurden, sich wirr durchfreuzende Kanalsystem wird seit unvordenklichen Zeiten, mindestens seit 4000 Sahren, in vollkommen feststehender, ge= wohnheitsrechtlich geregelter Weise von durch die Beteiligten ernannten Wässerungsbeamten verwaltet, die teils die lokale Aufsicht zu führen, teils aber die Interessen des ganzen bezüglichen Kanalfustems mahrzunehmen haben. In Fällen, wo etwa durch Renitenz irgend einer Bevölkerungsgruppe ober burch ungerechtes Vorgehen eines Wäfferungsbeamten dem Gebiete eines Kanalfustems Schädigung drohte, murde an den

Landesherrn als an den obersten Basserrichter bezw. an seine Repräsentanten rekurriert, es erfolgte dann sofort und unabe weislich rasche und unerbittliche Justiz, weil jedesmal Gefahr im Berzuge war und jede Zögerung weitreichende Schädigung hätte hervorbringen müssen.

Nicht nur in seinen unteren Instanzen hat sich dieses gewohnheitsrechtlich ausgebildete Verwaltungssystem in Wassersfachen als unerläßliche Existenzbedingung durch Jahrtausende in Centralasien unverändert erhalten, sondern namentlich auch die Stellung des Landesherrn in diesem Systeme ist durch alle Wechselfälle, welche jene Regionen erlitten haben, unabänderlich dieselbe geblieben.

3.

Statt nun gegenüber der weitaus wichtigsten Angelegen= heit des Landes, dem Bewäfferungswesen gegenüber, sich ihrer Aufgabe bewußt zu werden, hat die ruffische Verwaltung sich einer folgenschweren Unterlassungsfünde schuldig gemacht; sie hat dieser Angelegenheit gegenüber eine nicht nur indifferente, sondern sogar ablehnende Haltung beobachtet, wiewohl in dringender Weise die Nötigung zum Eingreifen an die ört= lichen Autoritäten herantrat. Nicht nur Privatstreitigkeiten gab es in Wafferangelegenheiten. "Trop aller Bürde im Auftreten der Orientalen, fommt es doch bei den Kanälen wohl bis zum Meffer. In den 10 Jahren find im Sprkreife 12 Tötungen bei Streitigkeiten um das Waffer vor Gericht abgeurteilt worden." Zwischen ganzen Distrikten brachen er= bitterte Zwistigkeiten aus. A. von Middendorff erzählt, nur einmal habe er es erlebt, daß in seiner Gegenwart die ein= geborenen Autoritäten das mürdevolle Deforum beiseite festen und in hellen Wutausbruch gerieten. In einer Sitzung des Rabi habe ein Dorfältester sich ingrimmig beklagt, am oberen Rußland unter Alexander III.

Zuleiter fänden Wasserschädigungen statt; die Obensitzenden hätten über das richtige Maß zugesperrt und sie arbeiteten zu wenig an Instandhaltung des Zuleiters; alle Klagen beim Rreishauptmann seien erfolglos; dessen Gehülfe sei endlich ge= fommen, aber habe fruchtlos sich den Thatbestand angeschaut. "Sier richtig zu schlichten — sette der Mann hinzu — sind die Eingeborenen unfähig, das müffen die hochregierenden Ruffen thun." "Der Unzufriedene vermißte offenbar den in höchster Instanz beruhigenden Gewaltspruch des Chans der alten guten Zeit", bemerkt A. von Middendorff, "deutlicher als in diesem Falle konnte sich die Notwendigkeit dessen, daß die Staatsverwaltung sich stets und überall das Beaufsich= tigungsrecht über alle Wasseranlagen gesetlich wahren muß, nicht aussprechen" . . . "Interessant ist es jedenfalls, zu beobachten, wie unungänglich also eine Oberappellationsinstanz auch den Ginfichtsvolleren unter dem Volke dort zu sein scheint, wo es gilt, zwischen größeren Körperschaften zu schlichten . . . Dasselbe Verlangen nach Gewaltsprüchen ift mir übrigens während meines kurzen Aufenthaltes wiederholt begegnet." — Jener Fall mag vorbildlich erläutern, welcher Art die von der ruffischen Verwaltung mittels Unterlaffungsfünden in der Beauffichtigung des Bewässerungswesens verübten Schädigungen gewesen sind. Jeder Willkür war Thor und Thür geöffnet. "Unternehmende", erzählt A. von Middendorff, "bemächtigten sich des flüssigen Goldes, des Wassers, insoweit es nicht die Verteilung innerhalb derfelben Gemeinde, sondern vielmehr die Verabfolgung an ferngelegene Dörfer oder gar Kreise betraf. Solche Eingeborenen . . . zapften bald hier, bald dort an, ohne das Recht dazu zu haben. Sie nahmen ungescheut das Wasser an seinem Ursprunge fort, ohne daß die in einem ganz anderen Verwaltungsfreise fernab unten Sipenden zu ergrün= den vermochten, weshalb ihnen das Waffer färger als früher

zufließe. Bald hatte sich in wasserreichen Jahren dieser ober jener auf früher unbebautes Land (adyr) Wasser geleitet und suchte nun dieselbe Zuleitung auch in anderen Jahren fließend zu erhalten; bald hatte sich ein Wasseraufseher bestechen lassen, bald ein Dorfgewaltiger feine Macht zu eigennützigen Unnettierungen ausgenutt, bald ein anderer nachts dem Zuleiter des Nachbarn ein Hemmuis vorgelegt, um sich stärkeren Zufluß zu verschaffen" u. d. m. Zu diesen Unterlassungssünden der ruffischen Verwaltung kommen noch Begehungssünden hinzu: in frivoler Beise sind Dörfer desselben Baffergebietes, früher zu demfelben Verwaltungsfreise gehörig, von den Russen zwei verschiedenen Kreisen zugeteilt worden; nun halten die einen das Waffer ungestraft zurück und geben nicht die nötigen Arbeiter zur Kanalremonte 2c. Das verursacht dann aus einem Rreise in den andern zeitraubende Klagen und Gegenklagen, während deren Berhandlung die Schädigungen perfekt werden. Wie schwerwiegend aber die Folgen aller dieser Sünden gewesen sind, welche die ruffische Verwaltung sich hinsichtlich der Beauffichtigung des Bewässerungswesens hat zu Schulden kommen laffen, ist aus folgendem von A. von Middendorff konstatierten Falle ersichtlich. Mitten in einer Salzwüste findet er ein verlassenes Dorf von gewaltiger Ausdehnung; die Zahl der Höfe entzieht sich der Zählung; nur hier und da kleine Flecke verkommener Luzerne. Von einem reisenden Raufmann, einem Sarten, erfährt er, noch vor zwei Jahren fei es ein blühendes Dorf von ca. 300 Söfen gewesen, Namens Jangi-Tichet; aber die Ruffen hätten feiner nicht geachtet; die Andidshaner hätten-sich ihres Wassers bemächtigt und es auf ihre eigenen Felder geleitet; so seien die Bewohner von Jangi = Tichek im Trockenen geblieben und feien verfalzt und auseinandergelaufen, zumal im vorigen und in diesem Auseinander war die Bevölkerung des Dorfes ge= Jahre. 25\*

stoben: abgesehen von dem Ruin der Leute hatte der gute Ruf der neuen Beherrscher des Landes dabei schwer gelitten. Noch in anderer, überaus schädigender Weise hat die in= differente und abwehrende Haltung der ruffischen Verwaltung sich geltend gemacht. Während in der guten alten Zeit im Falle plötlich auftretender Hochwässer sofort die ganze benachbarte Bevölkerung zum Schutze der Kanäle aufgeboten wurde, um die herabkommenden versperrenden Schutt- und Geröllmassen fortzuschaffen, um den überschüffigen Wasser= massen ungefährlichen Ablauf zu gewähren, um gefährdete Uferdämme zu befestigen u. f. w., traten nun unter der ruffischen Verwaltung, da dieses bisher stramm gehandhabte Spftem, wie man zu fagen pflegt, aus dem Leime ging, die entsetlichsten Verheerungen durch Hochwässer ein, wie sie früher nicht erlebt worden waren. Nach Einsicht der Aften referiert A. von Middendorff, daß während der wenigen Jahre ruffischer Berrichaft über Fergana allein diese Landschaft ichon eine ganze Reihe solcher Verwüftungen durch die Fluten zu registrieren gehabt hat. Und von diesen Verheerungen werden oft große Flächen betroffen; so im Särefschanthale ein Areal, welches auf mehrere Dutende von Tausenden von Defigatinen geschätzt wird. Unter den Verwüstungsfällen, welche A. von Middendorff detailliert aufführt, fallen nicht weniger als zwanzig allein in Fergana in einen Zeitraum von 27 Monaten (darunter Källe, wo mit einem Schlage vierzig Dörfer ver= wüstet wurden!); in den Berichten der Eingeborenen findet sich fehr oft die Bemerkung: solch einer Wasserschädigung (ssilä) erinnern sich die Alteingesessenen nicht.

Welch einer Zukunft bei so bewandten Umständen Centralsassen unter russischer Herrschaft entgegengeht, ist leicht zu erstaten.

Wie erklärt sich die mehr als indifferente, die ablehnende

Haltung, welche die ruffische Verwaltung dem turkestanischen Bewässerungswesen gegenüber beobachtet? Es scheint uns, daß die von A. von Middendorff gebotene Erklärung die Frage nicht erschöpfend beantwortet. Im Gefühle, daß man auf foldem Gebiete unbewandert sei, habe man es versehen, meint er; seinen Hinweisen gegenüber habe man das Gingehen auf die Bewässerungsverhältnisse ängstlich von sich abgewehrt. Bei Besetzung des Landes habe man alle Hände voll zu thun gehabt; weder Zeit noch Leute hätten fich gefunden, um fogleich die frühere Administration allen Ernstes zu übernehmen. sei bei der Absicht geblieben, dieselbe allmählich in ein besseres Gleis hinzulenken. Die Zustände, die man vorfand, seien zu fremdartig gewesen; es habe vieler Zeit bedurft, um sich hinein= zuarbeiten . . . "Zu meiner Zeit", heißt es, "wurden die Klagen" — sc. hinsichtlich Zerfahrenheit der Wasserangelegenheit — "um so lauter, als die Administration sich in allem übrigen ziemlich geregelt hatte, die Wafferfrage aber so kiglich erschien, daß maßgebende Beamte mir auf meine Bemerkung: Des fei höchste Zeit, sich dareinzulegen«, fast mit Leidenschaftlichkeit opponierten: daran dürfe man nicht rühren. Bei dem völligen Mangel an Irrigationskarten und Irrigationsbeschreibungen war das übrigens erklärlich. Man übersah jedoch, daß der Haupthebel für die Landeswohlfahrt auf dem Spiele stand und daß sogar zu Zeiten der Chane die Verwaltung sich gezwungen gefehen hatte, genaue Verzeichnisse der Zuleiter und ihrer Verzweigungen aufnehmen zu lassen, um Ginsicht in diese Hamptangelegenheit des Staates zu gewinnen."

Wir sind, wie gesagt, überzeugt, daß man nicht allein durch die Schen, in unbekannte Verhältnisse hineinzugreisen, die in Wassersachen ablehnende Haltung zu erklären vermag. Hat man sich doch in Steuerangelegenheiten, welche gleichfalls mit Vorsicht angefaßt sein wollten, nicht den mindesten Zwang

angethan! Überhaupt liegt fo leises Auftreten nicht in den Gewohnheiten der rufsischen Militärverwaltung in unterworfenen Gebieten. Davon wissen Rumänen, Bulgaren, Volen und andere zu erzählen. Es muß noch einen anderen bestimmenden Grund für das ablehnende Verhalten gegeben haben; und wir glauben einen fehr naheliegenden gefunden haben. Es ist eines der hauptsächlichen flavophilischen Dogmen, daß man die bäuerlichen Gemeinden absolut autonom hinstellen, von jeder staatlichen Beaufsichtigung vollkommen befreien musse. Dieser Grundsatz ist in Rugland aufs voll= ständigste durchgeführt worden. Unzweifelhaft hat eben dieser Grundsatz auch den Organisatoren Turkestans, namentlich dem flavophilischen Beros Stobelem vorgeschwebt, welchem die anfängliche "Organisation" Turkestans zugefallen war. hat sich eben prinzipiell jeder Einmischung in die Wasser= angelegenheiten enthalten, weil es "bäuerliche" Angelegenheiten waren. Der Erfolg dieses Prinzipes ist, wie wir gesehen haben, in Turkestan ein ebenso glänzender gewesen wie im rufsischen Mutterlande, wo sich die bäuerlichen Gemeinden vollkommen zu Grunde gerichtet haben durch alle möglichen Mißbräuche, welche in ihren autonomen Berwaltungen sich einfanden. Rurz, der "ruffische Genius", auf welchen fich die Slavophilen berufen, erweist sich auch hier nicht als ein Segen fpenbenber Beift.

Schließlich ist darauf hinzuweisen, daß die russische Berwaltung noch in einer anderen Richtung sich arge Unterslassungsfünden in betreff des Wasserwesens hat zu Schulden kommen lassen, was besonders anschaulich wird, wenn man die Leistungen der vorangegangenen centralasiatischen Herrschaften oder diesenigen Englands in Indien dagegenhält. Wir meinen die Anlage neuer Kanäle, die Eröffnung neuer Bewässerungsbezirfe. Es steht zu befürchten, daß diese Unters

lassungen in naher Zukunft schwere Mikstände nach sich ziehen werden; denn in den bisher kultivierten Distriften ift Übervölkerung bereits im Anzuge, und dieselbe muß sich mit ihren bedrohlichen Begleiterscheinungen um so rapider geltend machen. als, wie wir soeben gesehen haben, der Umfang der fultivierten Flächen burch Verfall und Verheerung der alten Bewässerungsanlagen beträchtliche Berminderung erleidet. Die Eröffnung neuer Kulturbezirke durch Unlage neuer Kanäle ist beständig Hauptgegenstand ber Fürsorge ber einheimischen Regierungen gewesen und es sind Wunderwerke geschaffen worden, welche durch die Kühnheit ihrer Konception und durch die hohe Kunst ihrer Ausführung selbst die Techniker unserer Tage staunen Oft ziehen die Zuleitungskanäle in schwindelnder machen. Höhe an fteilen Abstürzen einher, in dieselben eingesenkt oder jo zu jagen angeflebt an die Steilwände; nicht felten durchsetzen sie in Tunneln vorliegende Höhenzüge, um später auf Uguäduften andere Gewässer zu überschreiten, n. s. w. Noch der lette Chan von Rhofand, Rhudojar-Chan, der sich int übrigen nicht eben durch seine Herrschertugenden ausgezeichnet hat, selbst er hat es nicht unterlassen, Reuschöpfungen solcher Urt ins Leben zu rufen; unter anderem ist das vorhin er= wähnte große Dorf Jangi-Tschek (Neudorf) durch Khudojar= Chan an einem neuen, von ihm errichteten Kanale gegründet worden. — Mit ebenfolchem Verständnisse arbeitet auch die englische Regierung in Indien; auf ihre Unregung sind dort etwa 5000 Kilometer Kanäle gegraben worden, von denen 1000 schiffbar find, und Bengalens Tiefebene soll etwa 100 000 Sammelteiche besitzen zum Aufspeichern des Über= fluffes der Regenperiode für die darauf folgende Zeit der Was hat die ruffische Verwaltung in dieser Be-Dürre. ziehung geleistet? Das einzige, was A. von Middendorff darüber zu berichten hat, ist im Grunde nicht mehr als ein

Projekt, zu dessen Ausführung im Laufe von 8 oder 9 Jahren kann nennenswerte Anläufe genommen worden sind. Es hanbelte sich um einen ca. 100 Kilometer langen durch die so= genannte Hungersteppe zu führenden Ranal, mittels deffen, mit einem Aufwande von 700 000 Rubel, 120 000 Defigatinen (540 000 Magdeburger Morgen) Ackerlandes gewonnen werden follten. Schon im Jahre 1869 schreitet man mit den Vorarbeiten ans Werk. Erst im Jahre 1873 ist wirklicher Beginn ber Arbeiten zu melden, welche keinerlei ernstliche Schwierig= keiten zu überwinden haben, da vormals die ganze Gegend bewässert gewesen ist. Im Jahre 1874 scheinen die Arbeiten pausiert zu haben. Im Jahre 1875 "jollen" 6000 Mann während 14 Tagen beschäftigt gewesen sein; im Jahre 1876 "follen" 18 000 Arbeiter zur Verwendung gelangt fein. Im Jahre 1877 "haben" vom 7. Oftober an — also wohl nicht während langer Zeit — täglich 6500—9000 Mann gearbeitet. Vorläufig ist eine Strecke von 11 Kilometer "in Angriff genommen worden". Daß im Jahre 1878 auch nur der minimfte Teil davon vollendet und in Betrieb gesetzt worden wäre, wird nicht gemeldet. Wohl aber wird bemerkt, die Durch = führung des Unternehmens laffe auf fich warten; man hätte aus gewissen europäischen Erfahrungen entnehmen follen, daß es besser sei, stückweise vorzurücken und Jahr für Jahr eine neue Fläche der Ackerung zu übergeben. Es find also die Leistungen der russischen Verwaltung in Central= asien in dieser Beziehung bis dahin absolut null gewesen nichtsdestoweniger hat man es verstanden, schon zur Zeit der Wiener Ausstellung (1873) vermittelst des Catalogue de la section du Turkestan von der Errichtung neuer Kanäle reden zu machen! Und für diese Fahrlässigkeit, für diese Unterlassungsfünden giebt es keine einzige einigermaßen halt= bare Entschuldigung. Mit Recht weist A. von Middendorff

auf die Schrecknisse ber asiatischen Sungersnöte bin und fragt: "Darf unter jolchem Damoklesichwerte ein europäischer Staat, der sich zur Kulturmission hinzugedrängt hat oder dazu ge= brängt wurde, bei dem offiziellen Berichte sich beruhigen: » das Schickfal des Landes hänge vom April- oder Mairegen ab«?" Um so unverantwortlicher ist diese Sorglosigkeit, als einesteils sich zahlreiche vorzügliche Gelegenheiten zum Anzapfen wasser= reicher Flüsse und zur Unlage von Wasservorratsbecken finden, als ferner Arbeitskräfte zu folchen Unternehmungen stets im Überfluffe vorhanden find, da die Bevölkerung im Bewässern überaus anstellig und an den Kanalfrondienst von alters her gewohnt ift, und als endlich auch die Geldfrage gar nicht in Betracht kommen kann. Denn einmal ist es durchaus nicht geboten, auf große langatmige Unternehmungen sich einzulaffen und die daran gewendeten Kapitalien während der ganzen Bauzeit, während Menschenalter, brach liegen zu laffen; und sodann ist eine bessere und fruchtbarere Kapitalanlage kaum benkbar als zu Bewässerungszwecken in Turkestan, wo in wasserarmen Gegenden die Expropriation kaum in Betracht kommt und ein bewässerter Acker nicht, wie in Südeuropa, ben 3-5fachen, fondern den 15-20fachen Wert des unbewässerten besitt.

Beim Überblicken alles des Vorstehenden wird man wohl im stande sein, die über die russische Verwaltung Centralsasiens bestehenden Mythen auf ihren wahren Vert zurückzussühren. So barbarisch, wie manche sie darstellen, ist sie denn doch nicht. Im ganzen ist die Organisation dem Lande nicht schlecht angepaßt; eine merkwürdig gute Ordnung ist eingeführt, persönliche Sicherheit ist hergestellt worden; die Exploitation des Landes durch die Beamten ist keine ummäßige, und mit den Russen ist religiöser Friede eingezogen — freilich zugleich auch die Syphilis. Andererseits läßt die so übermäßig ges

priesene wirtschaftliche Entwickelung des Landes gar sehr viel zu wünschen übrig, ja es ist zu fürchten, daß die Mißgriffe der Steuerverwaltung und die administrativen Fahrlässigkeiten schlimme Notstände, wenn nicht gar den Ruin des Landes herbeiführen werden.

In Summa dürfte dem Grafen Peter Kutusow recht zu geben sein, wenn er sich gegen Rußlands asiatische Eroberungs=politik ausspricht und Rußlands Aufgabe nicht sowohl in aus=wärtiger Kulturmission erblickt als vielmehr darin: durch friedliche Arbeit im Reichsinnern sich eine in Europa ge=achtete Stellung zu erwerben.

#### XVII.

# Das Beistesleben der Vorzeit.

"Er liest Bücher" (knigi tschitajet) bedeutete vor fünfzig Jahren eine Chrenbezeichnung, die im heiligen ruffischen Reiche nur Versonen von besonders hervorragender Bildung beigelegt zu werden pflegte. Bis in die höchsten Gesellschafts= flassen hinauf galt als Präsumtion, daß der verständige Normalmensch Gedrucktes überhaupt nicht lese oder sich mit ber Lefture von Zeitungen begnüge. Diese Zeitungen waren entweder die "Nordische Biene", das Journal der nur allzu= bekannten Herren Gretich und Bulgarin, welches über dem Strich das Rugland des Kaijers als vollkommenftes überhaupt mögliches Staatswesen verherrlichte und unter dem Strich Puschkin und die übrigen Heroen der damaligen Litteratur herabsetzte, oder der "Sohn des Baterlandes", ein auf den Geschmack und die Bildungsstufe des "Raufhofes" be= rechneter Ableger der "Biene", den ein durch administrative Mißhandlungen gebrochener Liberaler — Polewoi — heraus= gab, um sich vom Sungertode zu retten. Militärs nahmen auch wohl den "Ruffischen Invaliden" zur Hand, ein Tagblatt, beffen Specialität die Berichterstattung über Entlassungen und Beförderungen in der Armee bildete und dem zu Ende der breißiger Jahre eine Litteraturbeilage angehängt worden war, deren Herausgeber allein unter dieser Form eine Zeitungsstoncession hatte erlangen können. Die verschiedenen bereitsdamals erschienenen Revnen (Sowremennik, Sapiski, "Lesesbibliothek") wurden zu den "Büchern" gerechnet und nach dem Grundsatz "graeca sunt, non leguntur" behandelt.

Die "Bücherlesenden" der guten alten Zeit zerfielen in drei Klassen. Zu der ersten gehörten besonders anspruchsvolle vornehme Leute, die im regelmäßigen Laufe der Dinge indessen niemals andere als französische Schriften zur Hand nahmen und für lächerlich hielten, daß von russischer Litteratur übershaupt die Rede war. "Du kannst vor französischer Lektüre nicht einschlasen, und ich habe mich über russische Bücher krank geschlasen", läßt Gribosedow in seiner berühmten Komödie "Verstand ist ein Unglück" den Senator Fanussow seiner Tochter sagen, um den litterarischen Standpunkt der russischen vorznehmen Welt seiner Zeit ein für allemal zu bezeichnen.

Zu der zweiten Klasse der Bücherleser gehörten die Schriftssteller selber, die sich und ihre Kollegen gedruckt sehen und außerdem ersahren wollten, wie die Kritiser und wie die Konsturrenten über sie und ihre Schriften urteilten. Un diese zweite schloß sich als dritte Klasse diesenige der unvermeidslichen Enthusiasten und Dilettanten, die für gereimte Zeilen als solche schwärmten, in der Litteratur eine Ergänzung des Theaters sahen und (von Ausnahmen abgesehen) Kenner zu sein glaubten, weil sie es troß eifrigsten Bestrebens und besten Willens zu eigener Produktion nicht zu bringen vermocht hatten. Das bücherlesende und litterarische Petersburg der dreißiger Jahre zersiel in zwei scharf geschiedene seindliche Lager; auf der einen Seite standen der berühmte Puschsin, dessen Freunde Fürst Wjäsemski, Fürst Odojewski, Graf Wielehorski, Geheimrat Shukowski, A. Pletnew u. s. w.,

vornehme und reiche Herren, zumeist Männer von feiner Bildung, geläutertem Geschmack, mehr oder minder glänzendem Talente und aufrichtiger Begeisterung für die Runft. Gesell= schaftlich und litterarisch waren diese Herren Aristofraten, und zwar zumeist solche, die bis zum Jahre 1825 vorgeschrittenen liberalen Ideen gehuldigt hatten. Sie bezeichneten fich felbst als jolche, indem sie auf die litterarische und gesellschaftliche Roture mit kaum verhohlener Verachtung herabsahen. Ihr Standpunft war derjenige Goethes und Byrons, die den Kultus reiner Schönheit für das Privilegium bevorzugter Geister angesehen und Berührungen mit dem Pöbel (dem litterarischen wie dem nichtlitterarischen) ebenso sorgfältig vermieden hatten wie Zugeständnisse an denselben. Die Gegenpartei setzte sich aus einer buntgemischten, ziemlich zweifelhaften Gesellschaft zusammen. Die eigentliche Führerschaft lag in den Sänden des bereits genannten Journalisten Gretsch und der russissi= zierten Polen Bulgarin und Senkowski, deren Servilismus, Gefinnungslosigkeit und Geschmacklosigkeit sprichwörtlich ge-Neben den Genannten gab es eine Anzahl worden find. strebsamer und wohlmeinender jüngerer Leute, denen es an Anerkennung für die Talente der litterarischen "Aristofraten" feineswegs fehlte, die sich von denselben indessen zurückgestoßen fühlten und außerdem eine inftinktive Ahnung davon besaßen, daß die Litteratur Sache des Volkes und nicht der exflusiven Gefellschaft sein musse. Die hierher gehörigen jungen Männer waren meist arme Teufel von mangelhafter Bildung, Enthufiaften, die sich nur allzuleicht für Tages- und Modegrößen begeisterten und die ihrer Mittellosigkeit wegen von Buchhändlern und — von Cenforen abhingen.

Gin in der Folge als liberaler Journalist und als Freund Iwan Turgenjews zu einer gewissen Berühmtheit gelangter Schriftsteller, Herr J. J. Panajew, hat auf diese wunderlichen Litteraturzustände bezügliche Aufzeichnungen hinterlassen, die 311 dem Lehrreichsten und Ergötlichsten gehören, mas über die= selben überhaupt geschrieben worden ift. In einer adeligen Beamtenfamilie geboren, nach eigenem Geständnisse höchst mangelhaft gebildet, hatte Herr Lanajew im Jahre 1830 die "adelige Benfion der Betersburger Universität" verlassen, aus derfelben indessen eine so unüberwindliche Abneigung gegen die Beamtenlaufbahn mitgebracht, daß er die ihm übertragene Stellung eines Hülfsarbeiters in der Finanzverwaltung bereits aufgeben mußte. Sommer 1831 Berufslos und jeder tieferen Bildung entbehrend, trieb der junge Mann fich monatelang in Konditoreien und Gasthäusern umber, um Zeitungen und Journale zu lefen und mit gleichartigen Genoffen über Dinge zu disputieren, von denen alle Beteiligten gleich wenig verstanden. Das Interesse des Tages bildeten die zu jener Zeit frisch nach Betersburg importierten Schriften der französischen Romantiker, insbesondere die Romane Viktor Sugos, Balzacs und Dumas', an denen die urteilslose Jugend sich berauschte. Um seine Zeit auszufüllen, versuchte Panajew sich an einer Übersetzung von "Notre Dame de Paris", die, verschiedenen Monatsschriften angeboten, indessen allenthalben als verspätet zurückgewiesen wurde. Ginmal in den Geschmack für litterarische Arbeiten gekommen, schrieb der jugendliche Exbeamte jest eine Novelle, die vom "Sohne des Vaterlandes" abgedruckt wurde und dem Verfasser den Mut gab, auf dem beschrittenen Wege weiterzugehen. Es gelang ihm, eine Auzahl Hugoscher Gebichte in erträgliche ruffische Reime zu bringen, welche der von Puschfin herausgegebene Sowremennik der Aufnahme würdigte und die dicht neben einer neuen poetischen Schöpfung des berühmtesten Ruffen seiner Zeit abgedruckt wurden. bem großen Manne in perfönliche Berührung zu kommen, blieb bem beglückten Anfänger versagt — die litterarischen Patres

minorum gentium der "Nordischen Biene" aber begannen den jungen Schriftsteller der Beachtung zu würdigen und in ihre Kreise zu ziehen.

Für den glänzenosten Stern an diesem zweiten Simmel ruffischen Schrifttums galt vor fünfzig Jahren der seitdem vollständig vergessene Tragödiendichter Kukolnik, eine Urt von rufsischem Raupach, der mit Gülfe den französischen und deutschen Klaffifern (Racine und Schiller) abgelernter, ins bombastische verzerrter Phrasen verschiedene Tragödien zusammen= geleint hatte, deren hölzerne Schwülstigkeit allein durch ihre Langweiligkeit übertroffen murde. Die Gelehrten der "Nordischen Biene" und der "Lesebibliothek" hatten sich dadurch nicht verhindern laffen, den biederen und dabei findisch eitlen "Nestor Wassiljewitsch" für einen der bedeutendsten Tragifer aller Zeiten und Bölfer zu erklären und ihrem Feinde Luschkin als Mitbewerber um die oberfte Stelle auf dem ruffischen Parnaß gegenüberzustellen. Gretsch und Bulgarin waren bei diesem Unternehmen von der löblichen Polizei nachdrücklich unterstützt worden. Puschkin galt nämlich für einen Malkontenten, mährend Rukolnik sich als Vatrioten von flecken= loser Loyalität aufspielte und in benjenigen seiner Dramen, die Rufland zum Schauplat genommen hatten (Kufolniks Erstlingswerk war ein "Torquato Taffo" gewesen), die herr= schende Dynastie dithyrambisch feierte. Die Sache murbe so ernst genommen, daß man der Moskauer Monatsschrift "Tele= das Lebenslicht ausblies, weil dieses Journal das "vaterländische" Trauerspiel Kufolniks: "Die Hand des Höchsten hat das Baterland gerettet" ungünstig zu besprechen gewagt hatte. Neftor Wassiljewitsch war fortan ein gemachter Mann, und der junge Panajew mußte es als besonderes Glück ansehen, demselben vorgestellt und zu einem Leseabende zugelassen

zu werden, an dem der gefeierte Dichter ein neues Trauerspiel vortrug.

"Wir waren unserer zehn im Empfangszimmer versammelt, als der große Mann feierlich und gemessen eintrat. Nach der Vorstellung umarmte Kukolnik jeden von uns, indem er die nachstehenden Worte sprach: »Ich freue mich, meine Herren, Ihnen näher treten zu dürfen; Sie lieben die Kunst, und die Kunst ist das Heiligtum, dem ich meine Dienste geweiht habe. Wer die Kunst liebt, steht mir nahe, und darum sehe ich Sie troß der Neuheit unserer Bekanntschaft als Freunde und Verwandte an. Ich werde Ihnen meine "Hand des Höchsten" vorlesen, bemerke indessen, daß dieselbe nicht mein bestes Stück ist; ich gedenke eine ganze Serie von Dramen aus dem Leben italienischer Künstler zu schreiben. Da dieselben indessen eine umfassende "Fondition" (sie!) erheischen, habe ich bis jetzt erst ein Stück: "Julia Mosti", entworfen — es ist dieses mein liebstes Werk."

Nach diesen Einleitungsworten begann, eine hochpathetische, in theatralischem Tone vorgetragene Recitation, die mit
gebührender Andacht aufgenommen wurde. Allseitig beglückwünscht, setzte der Dichter sich sodam an eine reichbesetzte
Tasel, um seine beglückten Tischgenossen mit geistreichen Gesprächen zu ergötzen. »Sie bewundern meinen "Tasso"«, sagte
er einem Verehrer, »und doch versichere ich Sie, daß derselbe
im Vergleiche zu meiner "Julia Mosti" und den übrigen von
mir geplanten Tragödien ein kindisches und schwaches Stück
ist.« . . . »Ich fürchte«, fuhr er fort, »daß das russische
Publikum zu meinen neuen Dichtungen noch nicht heranreicht
— für dieselben noch nicht reif ist. Leider ist Jahl der Leute
von Ihrem Geschmack und Ihrer Sachkenntnis eine höchst
beschränkte; ich trage mich darum mit dem Gedanken, die
russische Schriftstellerei vollskändig aufzugeben und künftig nur

noch in italienischer und französischer Sprache zu dichten. Es fällt mir dieser Entschluß nicht leicht«, jagte Rufolnik, indem er sich gerührt die Augen wischte, ich liebe Rußland inbrünftig ich fürchte indessen, daß ich der russischen Sprache werde den Abschied geben muffen.« — Wie sich unter den gegebenen Umständen von selbst verstand, versetzte diese Runde die Anwesenden in lebhafte Besorgnis. Auf ihr wiederholtes Drängen entschloß sich der große Mann indessen, seine Drohung noch nicht wahr zu machen, sondern aus Liebe und Achtung für feine lieben neuen Bekannten und Freunde der vaterländischen Litteratur treu zu bleiben. Um das wichtige Ereignis gebührend zu feiern, ließ der Herr des Haufes Champagner fommen, in welchem Kukolnik mit jämtlichen Umwesenden Brüderschaft trank und dieselben »nicht in seinem Namen, sondern in demjenigen der Kunft« seiner ewigen und unwandel= baren Dankbarkeit versicherte."

Als man sich beim Morgengrauen zum Aufbruche entschloß, hatte die allgemeine Begeisterung den denkbar höchsten Grad erreicht. Bei Herrn Panajew sollte dieselbe indessen nicht allzulange andauern. Als er einige Zeit darauf dem "großen" Dichter in einem Kreise biertrinkender Offiziere begegnete und als er Herrn Kukolnik diesen Biedermännern nicht nur die nämlichen Redensarten vom Heiligtume der Kunst und von der Unvergleichlichkeit seiner noch zu schreibenden Dramen, sondern außerdem Berichte über eine Herzensangelegenheit vortragen hörte, die ihn (Herrn Kukolnik) "zu zwanzig Gedichten an einem Vormittage begeistert habe", erhielt der Enthusiasmus des jungen Mannes einen Stoß, von dem er sich nicht wieder erholte.

### XVIII.

# Vornehme Schriftsteller.

Während der ersten hundert Jahre ihres Bestehens lag die ruffische schöne Litteratur fast ausschließlich in den Händen vornehmer Leute. Wesentlich ein Produkt der Berührungen Rußlands mit dem westlichen Europa, hatte diese Litteratur diejenigen zu ihren frühesten Pflegern gemacht, denen das Glück näherer Bekanntichaft mit der abendländischen Bildung zuerst ermöglicht worden war; Hofleute, hohe Beamte und im Auslande gebildete Gelehrte waren die ersten und lange Zeit hindurch die einzigen ruffischen Dichter. Daß Lomonoffow, ber Begründer des weltlichen Schrifttums in Rußland, einer armen Fischerfamilie entstammte, bilbete eine die allgemeine Regel bestätigende Ausnahme. Lomonossows nächfte Erben und Rachfolger, die Derschawin, Sumarofow, v. Wifin, Dmitrijem, Reledinski-Melezki und Karamfin, gehörten burch Geburt oder Stellung derselben ausschließlichen Gesellschaft an, zu welcher die ruffischen Romantiker des 19. Jahrhunderts, die Buschkin, Lermontom, Fürst Wjäsemski, Wenjewitinow, Fürst Dodjewski, Schukowski, Graf Solohub u. f. w. zählten. Wunderlicherweise aber gebärdeten sich gerade die ausgezeich= netsten und in modernen Anschauungen steckenden Träger

von reinstem Wasser. Am schlimmsten der geseierte und dazu im Geruch liberaler Belleitäten stehende Puschstin. Von dem berühmtesten Russen seiner Zeit ist befannt, daß er es übel nahm, wenn man ihn als Schriftsteller und nicht als vorznehmen Herrn ansah, daß er sich auf seinen (nicht einmal ganz tadellosen) Stammbaum mehr zu gute that als auf seine vollendetsten Dichtungen, daß die Bescheidenheit seiner Hofstellung (er war bloßer Kammerjunter) den bittersten Kummer seiner Mannesjahre bildete, und daß er am Vorabende seines letzten Duells vornehmlich von der Sorge um die Ausstindigsmachung eines fashionablen Kartellträgers erfüllt war.

An der nämlichen findischen Schwäche litt in noch höherem Grade der geniale Lermontow, dessen affektierter Byronismus ebenso unerträglich war wie der unbegründete Anspruch auf nahe Lerwandtschaft mit dem Geschlechte der
spanischen Grafen Lerma. Die Gesellschaft, in welcher diese
und die übrigen Koryphäen der russischen romantischen Schule
sogut wie ausschließlich verkehrten, war von Koterieen verwandten Schlages in nichts verschieden, sie stand Modelassen
aller Gattungen und Arten offen, während Männer von Berdienst nur zugelassen wurden, wenn sie Seelen (Leibeigene),
Abelstitel oder Ordensbänder auszuweisen hatten; höchstens
daß man zu Gunsten von Originalsiguren, wie der dicke alte
Krylow eine war, Ausnahmen zuließ 2, oder daß man Schlepp=

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bon dem ihm nur flüchtig bekannten Sekretar der englischen Botschaft, Magnis, ersuhr Buschkin eine Ablehnung seines bezüglichen Gesuchs.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Arylow (damals Oberbibliothekar der kaiserlichen öffentlichen Bibliothek und als trägster Beamter einer trägen Zeit bekannt) war je nach Stimmung und Lanne der unterhaltenoste und einfilbigste Gesellsschafter von der Welt. Iwan Turgenjew, der ihm nur einmal in einer

trägern und Trabanten der Tagesgestirne stillschweigende Dulsdung gönnte. Auch nachdem die Gesellschaft sich daran gewöhnt hatte, Musiker, Maler und Bildhauer (insbesondere auslänsdische) zuzulassen, wurden die Männer der Feder als "unsmögliche Roturiers" behandelt. Das galt ebensogut für Salons der gewöhnlichen Art wie für den anerkannten Mittelspunkt der erlesensten Geister Petersburgs — das Haus der Witwe Karamsins. Neben Puschkin, Fürst Wjäsemski und Schukowski, dem Musiker General Liwow, den Kunstkennern Grasen Tolstoi, Michel und Mathiew Wielohorski gehörten modische Schwäßer von vollendeter Seichtheit zu den Haussfreunden der Witwe des Reichssistoriographen, die Besrührungen mit "Leuten ohne Familie" ängstlich aus dem Wege ging.

Humanität, Vorurteilslosigkeit und freundliches Entsgegenkommen gegen bescheidene Berufsgenossen bethätigte von den Bürgern des vornehmen Parnasses der dreißiger und vierziger Jahre nur einer. Von dem Fürsten Odójewski,

Gesellschaft begegnete, berichtete darüber das Folgende: "Der berühmte Fabeldichter faß drei Stunden lang unbeweglich und ohne ein Wort zu reden zwischen zwei Fenftern da; er trug einen abgenütten Frack und ein weißes Salstuch, die diden Guge mit hoben troddelgeschmückten Stiefeln bekleidet. Beide Sande auf die Rnie geftütt, faß er ba, ohne seinen kolossalen Ropf zu bewegen: höchstens, daß die hinter buschigen Brauen versteckten Augen einmal den Blid wendeten . . ., aus feinem großen nichtruffifchen Gefichte fprachen weder Schläfrigkeit noch Aufmerksamkeit auf die Umgebung, sondern lediglich Berstand und eingewurzelte Trägheit. Der liftige Zug, der sich von Zeit zu Zeit über sein Antlit ftahl, vermochte indeffen nicht durch= zudringen. Endlich lud ihn ber Herr bes Haufes zum Abendeffen. DEin Ferfelchen mit Meerrettich ift für Sie angerichtet, 3man Andrejewitsch", sagte er geschäftsmäßig, als ob es sich um die Erfüllung einer unvermeidlichen Pflicht handle. Arylow fah den Gaftfreund halb höflich, halb spöttisch an, als ob er bei sich also auf jeden Fall ein Ferfelchen« bente, erhob sich schwerfällig und ging mit schlurfenden Schritten jum Tisch an ben ihm angewiesenen Plat."

bem Sproffen eines von Rurik abstammenden, uralten Geschlechtes, faiserlichem Hofmeister, Geheimrat u. j. w., wußte alle Welt, daß er sich des Schriftstellerberufes nicht ichame, daß er jeden "Litteraten" als Mitbruder behandle und daß er grundfählich barauf ausgehe, schöne Geister aller Gesell= schaftsklaffen auf seinen Samstagsgesellschaften miteinander in Berührung zu bringen. Freilich war ebenso befannt, daß die vornehmen Kollegen sich um den Theetisch der Fürstin fammelten, während die bescheibenen und zumeist gesellschaftlich unbehülflichen Patres minorum gentium in das Kabinett bes Sausherrn flüchteten, sobald sie der Herrin die unvermeidliche Verbeugung gemacht hatten. Rabinett und Salon bes auten Wladimir Feodorowitsch blieben durch eine schier unüberichreitbare Kluft voneinander geschieden. In jüngeren Jahren hatte der Fürst für einen hochstrebenden Genius gegolten, bessen politischer Liberalismus noch ernsthafter gemeint gewesen sein sollte als die Begeisterung für romantische Dichtkunft und deutsche Philosophie. Nach der Katastrophe von 1825, die Odojewskis einzigen Bruder, einen neunzehn= jährigen Kornett von der Chevaliers-Garde, zum sibirischen Strafgefangenen gemacht hatte, war Fürst Bladimir indeffen ein stiller, ängstlicher Mann geworden, der sich die Erfüllung seiner bureaufratischen Pflichten pünktlich angelegen sein ließ, der nie zu Hofe fuhr, bevor er seinen Nerven durch eine belebende Opiumtinktur aufgeholfen hatte, und der froh war, wenn er seine freien Stunden zwischen der Riederschrift romantischer Novellen im Stile Theodor Amadeus Hoffmanns und der Erfindung neuer Rochrecepte teilen durfte. jewsfis lette litterarische Arbeit foll ein Buch über Röchinnen gewesen und bis zu einem den "Röchinnen Sardiniens" gewidmeten Kapitel gediehen sein. Der fürstliche Dichter galt

für den gutmütigsten, unpraktischesten und wunderlichsten Herrn feiner Zeit. Zu ungezählten Malen hintergangen und mißbraucht, blieb er bis zum Ende feines auf 66 Jahre gebrachten Lebens (gestorben 1869) der Wohlthäter, Ratgeber und Beschützer aller großen und kleinen Talente, — auch in Diesem Stücke von seinem hochmütigen und schwer zugänglichen Freunde Luschfin durchaus verschieden. Die Wunderlichkeiten feiner äußeren Erscheinung find in den Petersburger Litteratur= und Gesellschaftsfreisen ein Menschenalter lang sprichwörtlich Vormittags und abends, wenn die Muse ihm den Ruß der Weihe erteilte, legte Se. Erlaucht das Roftum Fausts an; er trug eine mit Sieroglyphen geschmückte phan= taftische Kopfbedeckung und einen bis an die Füße reichenden, dunklen, wallenden Talar. Genau nach faustischem Muster war auch das fürstliche, in studiert poetische Unordnung gebrachte Arbeitszimmer eingerichtet. Der mit "taujendfachem Tand bedrängende Trödel" mittelalterlich alchimistischer Inftrumente "mit Rad und Rämmen, Walz und Bügel", eine aus ungezählten, gewiffenhaft in Schweinsleder gebundenen Büchern zusammengesetzte Bibliothek, der grinfende Toten= schädel, "beff' Hirn, wie meines, jämmerlich geirrt", und über Tische und Stühle malerisch ausgebreitete Manustripte gemahnten den Beschauer an die höhere geheimnisvolle Welt, mit welcher der Herr des Gemaches in Verbindung zu stehen Daß in den Retorten zumeist die neuen Saucen alaubte. hergestellt wurden, deren Erfindung den Stolz des zweiten Fauft ausmachte, daß die mächtigen, düster dreinschauenden Folianten harmlose französische Flugschriften, Romane und Revuen enthielten, und daß der inmitten der düsteren Klause prangende Zauberspiegel mitunter zu den Proben wurde, durch welche Se. Erlaucht fich auf ihren Beruf als Rammerherr und Überreicher von Schüsseln an der kaiserlichen Prunktasel vorbereitete, — das alles that dem seierlichen, mystischen Wesen seinen Abbruch, mit welchem Odsjewski seine Gäste empfing. Einerlei, ob er neuere poetische Bekenntnisse entgegennahm, ob er seine Ideen über Schellings Naturphilosophie entwickelte oder ob er neue Abschnitte aus den
"Russischen Nächten", den "Bunten Geschichten" oder der
"Prinzeß Mimi" vortrug — er blieb stets derselbe liebenswürdige und dabei seierliche Verfasser von Dichtungen, deren
geistreiche Originalität übrigens auch von denen anerkannt
werden mußte, die von romantischem Spuk und Zusammenhängen mit der übersinnlichen Welt grundsätlich nichts wissen
wollten.

Über Odojewsfis "gemischte" Samstagsgesellschaften ist feiner Zeit viel gelacht und gloffiert worden; nach gleich wich= tigen und gleich anziehenden Mittelpunften für das geistige Leben der ruffischen Hauptstadt fah man sich in dem Beters= burg der sechziger und siebziger Jahre indessen vergeblich um, - von der Geistesöde und Trivialität unserer jüngsten Tage gar nicht zu reden. Daß die humane, auf Vermischung ber verschiedenen Schriftstellerklassen gerichtete Absicht des Hausherrn niemals vollständig erreicht wurde, ist bereits Es blieb dabei, daß Puschkins Mohren= gesagt worden. gesicht immer nur im Geleite von Salonschönheiten ober inmitten eines Kreises gesehen wurde, der sich aus des Dichters unvermeidlichen Begleitern, herrn Sobolewsfi (einem modischen Wigbolde von höchst zweifelhafter geistiger Bebeutung), dem Grafen Michel Wielohorski, dem (gewöhnlich erft nach Mitternacht auftauchenden) Fürsten Wjäsemski und dem Litterarhistorifer Pletnem zusammensetzte; es blieb dabei, daß die in die Gehenna des fürstlichen Kabinetts gebannten

Plebejer sich zurückhielten und froh waren, wenn sie den Schnurren Arylows, den Reiseberichten des chinesischen Missionärs Pater Hnacinth oder dem Märchensammler Sacharow zuhören durften. Höchstens daß der baumlange Graf Solohub, der Rovellendichter mit den liebenswürdig burichi= tojen Manieren, den ungeschlachten Gliedmaßen und dem Ralmückengesichte, einmal in diese Unterwelt hinabstieg, um eine neue Bekanntschaft zu machen, oder daß der gutmütige Geheimrat Schukowski einem Jugendgenoffen mit weicher, fanfter Stimme einige freundliche Worte gönnte. Und doch war es ein Gewinn gewesen, daß mindestens in einem angesehenen Hause hervorragende Menschen der verschiedensten Rlassen zu= jammentrafen und daß die Gleichheit aller Gebildeten wenigstens in thesi Geltung gehabt hatte. Und auch fpater, als der Buschfinsche Kreis zersprengt war und als das eherne Regiment des Raifers Nifolaus alles geiftige Leben Betersburgs zertreten zu haben schien, wußte der Odojewskische Salon feine alten Traditionen und feine alte Anziehungskraft zu behaupten. Selbst Belinski, der unnahbar stolze Plebejer, hat der Liebenswürdigkeit Odojewsfis ebensowenig zu widerstehen wie der linkische Biehhändler und Bolksdichter vermocht Roljzow, den sonst der Anblick eines wohlgeborenen Herrn in Schrecken sette. Des vortrefflichen unvergessenen Fürsten mit dem geheimnisvollen und doch leutseligen Blick, dem kindlich= freundlichen Lächeln und der gutmütigen Feierlichkeit gedenkt Iwan Turgenjem mit der nämlichen Innigkeit, der wir in ben Aufzeichnungen des Spötters Vanajew begegnen. dem alten wie in dem neuen Rußland ift die Zahl mahrhaft human denkender vornehmer Herren so gering gewesen und jo gering geblieben, daß das Gedächtnis der menschlichen Tugenden Odojemsfis die Erinnerung an feine immerhin bemerkenswerten poetischen Schöpfungen um viele Jahre überlebt hat. In unseren Tagen leerer Pruntsucht, brutaler Junkerhaftigkeit und noch brutalerer Demagogie sind gesellige Vereinigungen von der Art der Odójewskischen Samstagsabende vollends unmöglich geworden.



#### XIX.

### Krajewski und Belinski.

In dem frivolen Berlin Friedrich Wilhelms II soll ein Geheimrat gelebt haben, der häufig mit drei Damen Karten spielte, von denen jede einmal seine Frau gewesen war. An diesen Wundermann wurde ich erinnert, als ich um die Mitte der sechziger Jahre in der Person eines dicken, kleinen, lebshaften Herrn die Bekanntschaft des (nun schon verstorbenen) Schriftstellers Krajewski machte, von dem bekannt war, daß er jedes der großen Petersburger Journale seiner Zeit (den Russischen Juvaliden, die russische Petersburger Zeitung, den Golos, die Sapiski und den Sowremennik) einmal gesleitet und mit jedem derselben Glück gemacht habe.

Es ist nicht gar lange her, daß dieser merkwürdige Mann sein auf nahezu achtzig Jahre gebrachtes Leben beendet hat. Mit der Geschichte der neueren rufsischen Litteratur hat dersielbe in so engem Zusammenhang gestanden, daß einige Bemerkungen über den verstorbenen Meister der rufsischen Presse am Plate sein dürften.

Halb noch Knabe in der Kanzlei des Moskauer Generals gouvernements angestellt und als gelegentlicher Mitarbeiter der Zeitschrift "Moskowski Weßtnik" in den Geschmack für littes

rarische Beschäftigungen gefommen, siedelte der im Jahre 1810 geborene Andrei Krajewski zu Anfang der dreißiger Jahre nach St. Petersburg über, wo er dem Unterrichtsminister zur Verfügung geftellt und abwechselnd als Lehrer des Bagencorps und als Redacteur der "Zeitschrift des Unterrichts= ministeriums" verwandt wurde. Dieser Umstand brachte den gewandten und nach damaligen Begriffen hochgebildeten Mann (er hatte im Auftrage des Ministers Uwarow eine Abhand= lung über die Philosophie eines Abbé Bottin geschrieben) zu ber Schriftstellerwelt des damaligen St. Petersburg in nähere Beziehung. Diese Welt zerfiel in zwei feindliche Lager: auf der einen Seite stand die um Puschkin und dessen vornehme Freunde gescharte Partei der litterarischen Uristofraten d. h. der Romantifer, zu welcher fast alle hervorragenden Talente bamaliger Zeit gehörten, auf der anderen Seite die von Gretsch und Bulgarin, den Herausgebern der "Mordischen Biene" und Lobrednern des herrschenden Systems, vertretene Partei der litterarischen Plebejer und des plebejischen Geichmacks. Herr Krajewski schloß sich zunächst der letteren Richtung an, veraustaltete litterarische Matineen, an denen Dichter und Schöngeister zweiten Ranges teilnahmen, und ließ eine aus Moskau mitgebrachte Abhandlung über den Zaren Boris Godunow im "Sohn bes Baterlandes" — einer wenig geachteten, der "Nordischen Biene" verbündeten Zeit= ichrift — abdrucken. Dann unternahm der gewandte Mann eine plötliche Schwenkung in das gegnerische Lager, ichloß mit Pletnew (bem Vertrauten Luschkins) und bem Fürsten Odojewski Freundschaft und ging in seiner Verehrung für den letteren jo weit, daß er dessen Zimmereinrichtung und Arbeitsanzug nachahmte. Nebenbei mußte er die Aufmerksam= feit beiber Parteien auf fich ziehen, indem er einen "Gedanken über Rußland" überschriebenen Auffat veröffentlichte, der den in St. Petersburg neuen Ton des Moskauer Slavophilentums anschlug und Rußland als eine von dem übrigen Europa völlig verschiedene Welt — als "fechsten Weltteil" bezeichnete.

Nach dem Zeugnis des Schriftstellers Panajem erregte diese Abhandlung einiges Aufsehen und es war von dem "sechsten innerhalb wie außerhalb der Schriftstellerkreise Weltteil" St. Betersburgs einige Tage lang die Rebe. Obgleich es bei dieser Probeleistung blieb, war Krajewski durch dieselbe so allaemein bekannt geworden, daß es ihm alsbald gelang, die bisher von Wojnisow redigierte "Litterarische Beilage jum Ruffischen Invaliden" in die Hände zu bekommen. Der "Invalide" war (und ist noch gegenwärtig) Eigentum und bez. Organ des Kriegsministeriums, - die zu dem sonstigen Charafter des Blattes schlechterdings nicht passende "Litterarische Beilage" aber war ins Leben gerufen worden, weil es zu jener Zeit (in den dreißiger Jahren) außerordentlich schwer hielt, die zur Herausgabe neuer Zeitschriften erforder= liche obrigkeitliche Erlaubnis zu erlangen. Ginnal im Besitz ber "Beilage", wußte Krajewski mit derfelben so geschickt zu manipulieren, daß ihm nach dem Tode Puschkins (1837) die Mitredaktion der von diesem begründeten Zeitschrift "Cowremennif" übertragen wurde. Seinen Namen neben benjenigen der vornehmen und berühmten Freunde des eben verstorbenen großen Dichters setzen zu dürfen, bedeutete für den jungen Schriftsteller einen großen Erfolg - einen um fo größeren, als die eigentliche Leitung des Blattes alsbald in seine Hände Zwei von Krajewsfis Redaktionskollegen, Fürst überging. Wjäsemsti und Geheimrat Schukowski, waren vornehme Herren, die sich nur honoris causa genannt hatten — der dritte, Herr Pletnew (später Rektor ber St. Petersburger Universität und Professor der Litteraturgeschichte), verstand als Schöngeist und Poet von der geschäftlichen Seite der Journalistik sogut wie

nichts. Gerade diese war Krajewsfis Stärke. Der wenig produktive und noch weniger schreiblustige junge Redacteur galt immerhin für einen Schriftsteller und war als solcher in der Loge, mit den Mitarbeitern auf kollegialem Fuße zu ver= fehren, mit ihren schwachen wie mit ihren starken Seiten zu rechnen, den Geschmack des Publikums zu verfolgen und mit diesem Fühlung zu behalten. Mit der handwerksmäßigen und pekuniären Seite ber Sache rasch bekannt geworden, dabei sparfam und auf feinen Vorteil bedacht, fah er bald ein, daß die aristokratische Aberlieferung des Puschkinschen Organs einer weiteren Berbreitung desfelben im Wege stehe. Mit Sulfe der ihm durch den "Somremennik" gesicherten Reputation und im Besitz ausgedehnter Berbindungen wurde ihm bereits nach wenigen Jahren (1839) möglich, die dem Buchhändler Swinin gehörige Monatsschrift "Savißfi" für 5000 Rubel Banco (1200 Thaler) jährlich zu pachten und nach dem Tode Swining ju feinem ausschließlichen Eigentum zu machen. Damit trat er in die vorderfte Reihe der St. Petersburger "Litteraten" und in eine Stellung, die er fast ein halbes Jahrhundert lang zu behaupten gewußt hat.

Da in dem Rußland des Kaisers Nikolaus jede Beschäftigung mit politischen Fragen verpönt war, waren Zeitungen und Zeitschriften ausschließlich auf den Abdruck von Novellen und Gedichten und auf die Kritik litterarischer und theatralischer Leistungen angewiesen. Krajewski, der eine Tochter des berühmten Schauspielers Brjänski geheiratet hatte, staf während der ersten Jahrzehnte seiner litterarischsjournaslistischen Laufbahn ausschließlich in schöngeistigen Interessen. Mit außerordentlichem Geschick wußte er für die ersten Hefte seiner "Sapiski" die Teilnahme der beliebtesten Dichter und Novellisten zu gewinnen: Lermontow ließ in den Spalten dieser Zeitschrift mehrere seiner berühmtesten Gedichte (Bella) ers

scheinen, der Volksdichter Koljzow steuerte einige Lieder von unvergleichlichem Reize bei, Graf Sollohub stellte die originelle Rünftler-Novelle "Ein Laar Galloschen", Kürst Wjäsemski die Erzählung "Fürstin Sisi", der bekannte Übersetzer Huber die erste rufsische Version des "Faust" zur Verfügung. Was allein noch fehlte, war ein äfthetischer Kritiker. Auf einen solchen aber kam es um so mehr an, als litterarisch-kritische Händel bei dem Stocken alles politischen und sonstigen öffentlichen Lebens die Stelle der Chronif vertraten, auch von dem größeren Bublikum eifrig verfolgt wurden und herkömmlicherweise eine michtige Rolle spielten. Krajewskis erste Versuche, unter den St. Petersburger Schriftstellern einen Kritifus gu finden, der auch nur dem rohen und gemeinen, aber frechen und witigen Senkowski, dem Recenfenten der "plebejischen" Partei Gretich-Bulgarin, gewachsen gewesen wäre, fielen höchst unglücklich aus. Er wandte sich nach Moskan und ließ den fritischen Genius der kurz zuvor verbotenen dortigen Zeitschrift "Teleffop", Herrn Meschewitsch, an die Newa kommen aber auch mit diesem wollte es nicht gehen. In feiner Berzweiflung wandte Krajewski sich an einen jüngeren Mitarbeiter ber "Sapiffi", den später vielgenannten radikalen Schriftsteller Jwan Panajew, um Rat, und dieser schlug ihm einen Mann vor, der wenig später in der ruffischen Litteratur Epoche gemacht hat, damals indessen am Hungertuche nagte und von denen, die ihn fannten, mehr gefürchtet als geliebt wurde: den "wegen Unfähigkeit" von der Moskaner Universität ausgeschlossenen Erstudenten der Medizin Wissarion Belinski.

Belinski war einer der merkwürdigsten Russen seiner Zeit. Höchst mangelhaft gebildet, keiner fremden Sprache mächtig, mit den Litteraturen Deutschlands, Englands und Frankreichs nur fragmentarisch bekannt, besaß Belinski von den für einen großen Kritiker erforderlichen Eigenschaften eigentlich nur zwei,

aber diese in eminentem Grade: glänzendes Darftellungstalent und rücksichtslose Wahrheitsliebe. "Ich bin", so hat er selbst gesagt, "zum (sc. politischen) Pamphletisten geboren, innerlich kocht es mir, das Herz quillt über, und ich bin dennoch verurteilt, zu meiner Qual immer wieder die alte Litanei von Lermontow, Luschkin und Gogol, von Gogol, Luschkin und Lermontow zu singen — immer nur Afthetik und wieder Afthetik." In Moskan hatte Belinski diese Fessel freiwillig getragen, als eifriger Begelianer auf bem Standpunkte "der Runft um der Runft willen" geftanden, Goethes und Luschkins fouverane Abneigung gegen Böbeleinflüsse in Runft, Staat und Gesellschaft geteilt und seiner konservativen Reigungen wegen mit den Moskauer Jung = Hegelianern der Berzenschen Schule manchen harten Strauß bestanden. Rur in einer Rücksicht war sein Standpunkt demjenigen dieser Vorläufer und Begründer des ruffischen Radikalismus verwandt gewesen: trot naher persönlicher Beziehungen zu Konstantin Aksakow war Belinsfi ein begeisterter Unhänger der westeuropäischen Bildung und entschiedener Gegner der Slavophilen und ihrer altruffisch=byzantinischen Belleitäten.

Die Einladung, nach St. Petersburg überzusiedeln und gegen einen Jahresgehalt von 1000 Rbl. S. den kritischen Teil der Krajewskischen "Sapikki" zu übernehmen, war dem 29jährigen Belinski in dem Augenblick einer tiefgreisenden inneren Krisis zugegangen. Inmitten der Arbeit an einer "gegen Menzel den Goethekritiker" gerichteten Kritik waren dem Borkämpfer für den reinen, um die Wirklichkeit under künnmerten Schönheitskultus schwere Bedenken gegen die Berechtigung seines Standpunktes aufgetaucht. Wenige Monate, nachdem er St. Petersburg zu seinem Wohnorte gemacht, war aus dem Saulus der liberalen und demokratischen Ideen ein Paulus derselben geworden: "Zum Teufel mit den er-

habenen Ibeen", schrieb er seinem Freunde Botkin zu Anfang des Jahres 1841, "wir leben in einer schrecklichen Zeit und das Schicksal legt uns das Gelübde der Entsagung auf — wir müssen leiden, damit unsere Enkel es besser haben. . . Die Bekanntschaft mit der heutigen Gesellschaft, in welcher Schuste und Mittelmäßigkeiten herrschen, hat mich geradezu vernichtet. . . Hoch lebe der große Schiller, der edle Anwalt der Menschlichkeit, der Besreier der Gesellschaft von überslieferten Vorurteilen. Für mich steht jest die menschliche Persönlichkeit, die Individualität über der Gesellschaft, über der Menschheit. . Rücksichtlich meiner Vergangenheit quälen mich zwei Dinge . . . meine abscheuliche Gutheißung einer schändlichen Virslichkeit. Welch entsessiche Niederträchtigkeiten habe ich mit vollster Überzeugung, mit tollem Fanatismus drucken lassen!"

Diefe furze Unführung wird zur Charakteristik des Mannes genügen, der im Jahre 1839 den fritischen Teil der Krajewstischen Zeitschrift übernahm und acht Jahre lang mit glänzendem, wenn auch nur allmählich zu voller Unerkennung ge= langendem Erfolge leitete. Unter der dünnen, nur für die Urteilslosigfeit der Cenfur undurchsichtigen Maske einer an ben bestehenden Litteraturzuständen, an den falschen Autoritäten und den Geschmacksverirrungen des Publifums geübten Kritif, wurde in Wahrheit ein Rrieg gegen die bestehenden Staats= und Gefellschaftseinrichtungen geführt, — unter der Form Schneidiger Berurteilung des Slavophilentums über die Bilbungsfeindlichkeit des gefamten Nikolaitischen Rußland ber Stab gebrochen. — Der Erfolg war ein fo bedeutender, daß Belinsti bei Zeitgenoffen und Nachkommen für den größten ruffischen Rritifer aller Zeiten galt. In der neueren ruffischen Memoirenlitteratur fehrt der Name Belinsfi häufiger als irgend ein anderer wieder. Turgenjew hat dem Manne, den er ben

ruffischen Leffing nannte, den größten Teil seines Erinnerungs= buches gewidmet; Mexander Herzen hat den einstigen Gegner und späteren Berbündeten mit Lobsprüchen überschüttet; Konstantin Affakow hat dem Todfeinde der Slavophilen jahrelang wärmste Freundschaft erwiesen. Der zweite Teil der Denkwürdigkeiten Panajews handelt vornehmlich von Belinsfi, und Belinski ist das Haupt- und Lieblingsthema aller neueren Publikationen des Litterarhistorikers Unnenkow. Lange bevor der Kritiker der "Sapißki" in weiteren Kreisen bekannt geworden, hatte der hochmütige Puschkin dem armen, in einer Moskauer Dachstube wohnenden Erstudenten in aller Stille seine Zeit= schrift zustellen lassen und auf zustimmende Beurteilungen des jugendlichen Kritifers den höchsten Wert gelegt. Gogol, den Hochmut, Eitelfeit und Charakterschwäche in die Nacht des Wahnsinns stürzten, nahm die vernichtende Kritif, welche ein Privatbrief Belinskis über feine lette Publikation (das reaktionäre Buch "Briefe an meine Freunde") fällte, mit einer Resignation auf, die von Unterwerfung kaum zu unterscheiden war. Ja, noch mehr, demselben Manne, den die politische Polizei als Radikalen beargwöhnte und mit Spähern umgab, machten schriftstellernde Generallieutenants und Geheimräte bes Kaifers Nikolaus demütig den Hof, um vor den Angen bes gefürchteten Kritikers Gnade ju finden und seine Strenge zu entwaffnen. Fürst Odojewski sah es für eine hohe Chre an, wenn der fränkliche, weltscheue und linkische Belinski sich zu gelegentlichen Besuchen seiner Samstagsabende herbeiließ; der Militärschriftsteller General Michaelowsti-Danilewsti ruhte nicht, bevor der titellose Civilist wenigstens eine der zahlreichen Mittagseinladungen Sr. Excellenz angenommen hatte. In höchst humoriftischer Weise schilderte Belinsti das bei dem vornehmen General eingenommene Mittagsmahl und die 27 Rugland unter Alexander III.

unermüdlichen Liebenswürdigkeiten, die der hochgestellte Mann an seinen bescheidenen Gast gewendet. Der General hatte denselben immer nur "Bäterchen" angeredet, ihn seierlich um die Erlaubnis zur Vorstellung seiner achtzehnjährigen Tochter gebeten und dem liebreizenden jungen Mädchen u. a. aufgestragen, für das "verehrte Bäterchen" die Pscise anzurauchen. Dabei wußte alle Welt, daß Belinski nur höchst ungern Einsladungen annahm, in größerer Gesellschaft kaum ein Wortsprach.

Unzweifelhaft hat Krajewski genau gewußt, worauf Belinskis Absichten gerichtet waren und welchen Gefahren er felbst sich aussetze, indem er seine Zeitschrift zum Organ des fühnen Revolutionärs heraab. Das Verdienst, das er sich dadurch erwarb, und die Entschiedenheit, mit welcher er die gegen Belinski gerichteten Anklagen beleidigter fgroßer und kleiner Sitelkeiten, ängstlicher Freunde und verleumderischer Feinde zurückwies, wird dem Herausgeber der "Sapifti" um so höher angerechnet werden, als es sich für ihn wirklich um Haar und Bart handelte und als sein berühmter Mitarbeiter ein ziemlich unbequemer Mensch war. Freilich machten die "Sapiffi" vortreffliche Geschäfte, nahm ihr Ansehen und ihre Verbreitung unaufhörlich zu und war der eigentliche Träger dieser Erfolge trot seiner Armut rücksichtlich seiner Geldforderungen höchst bescheiden. Man stand sich höflich, aber innerlich fremd gegenüber — Krajewski wurde reich, Belinski berühmt. Die günstigere Position aber war auf seiten des ersteren, solange sich niemand fand, der den Mut hatte, mit dem gefährlichsten und gefürchtetsten Schriftsteller Rußlands in nähere Beziehung zu treten.

Schließlich kam es bennoch zum Bruch. Im Sommer bes Jahres 1847 erwarben zwei Belinski nahe befreundete jüngere Mitarbeiter ber "Sapißki", der bereits erwähnte Panajew

und der Dichter Nefrassow, die den Erben Buschfins gehörige, mehr und mehr zurückgegangene Zeitschrift "Sowremennit" — dieselbe, deren Mitherausgeberschaft Krajewskis einflußreiche Stellung begründen geholfen hatte. Belinski löfte fein Berhältnis zu den "Sapißti" und trat unter die Fahnen des von feinen beiden Freunden übernommenen Journals, deffen Erfolg vornehmlich von feiner Mitarbeiterschaft abzuhängen schien. Noch einmal aber wurde Krajewski vom Glücke begünstigt: noch bevor der eigentliche Konkurrenzkampf begonnen, im Mai bes Revolutionsjahres 1848, erlag der berühmte Kritifer der Lungenschwindsucht. Vielleicht zu seinem eigenen Seil benn wenige Wochen vor seinem Ableben war der todkranke Mann vor das Forum der "dritten Abteilung" geladen und bavon unterrichtet worden, daß der wichtigste Beamte der Geheimpolizei, General Dubbelt, seine (Belinsfis) "Bekanntichaft" zu machen wünsche, — jedenfalls aber zum Heil Krajewsfis und der "Sapiffi", welche der drohenden Gefahr der Ilberflügelung durch den "Sowremennik" fortan überhoben waren. Beide Zeitschriften gingen nebeneinander, ohne daß die eine ber anderen wesentlichen Abbruch zu bereiten vermocht hätte, Rrajewski aber wußte aus einem wohlhabenden ein reicher Mann zu werden und durch all die Klippen zu steuern, welche während der letten Regierungsjahre des Kaisers Rikolaus bem ruffischen Schrifttum drohten. Während die Regierung von Jahr zu Jahr mißtrauischer und strenger wurde und die Ungftlichkeit der Cenforen schließlich weder Maß noch Ziel kannte, gewannen innerhalb des gebildeten Publikums liberale und radikale Strömungen mehr und mehr die Oberhand. Mit beiden Faktoren gleich glücklich zu rechnen, erschien als unlösbare Aufgabe — Krajewski aber wußte jo glücklich zu rechnen, daß das Exempel stimmte, daß die "Sapiski" die

Regierung des Kaisers Nikolaus überlebten und daß ihr Hersausgeber nichtsdestoweniger bei Beginn der neuen Üra unter die namhaftesten liberalen Größen der St. Petersburger Journalistik zählte.

Mit dem ihm eigentümlichen Scharfblick hatte der kluge Mann erkannt, daß die Zeit der Alleinherrschaft der Revuen vorüber sei und daß die veränderte Zeitströmung dem Empor= fommen der Tagespresse günstig sei. Inmitten der leiden= schaftlichen Bewegung, welche der Aufhebung der Leibeigen= schaft vorherging, pachtete der Herausgeber der noch immer blühenden und bereits eifrig mit den politischen Tagesfragen beschäftigten "Sapißki" die im Eigentum der Akademie der Wiffenschaften stehende ruffische "St. Petersburger Zeitung" ("Beterburgskije Wjedomosti"). Aus dem einzigen größeren, in den gebildeten Klassen verbreiteten Tageblatt des dama= ligen St. Petersburg alsbald ein vielumworbenes Organ zu machen, Verbreitung und Erträgnis des Anzeigenteiles des= felben auf das Doppelte zu bringen und fervile Blätter vom Schlage der "Nordischen Biene" um den Rest ihres Kredits zu bringen, war für einen Mann von der journalistischen Erfahrung Krajewskis ein Leichtes. Obgleich fein Beispiel eifrig nachgeahmt, die "Börsenzeitung" und der "Russische Invalide" bereits im Jahre 1862 vollständig umgestaltet, auf das Doppelte ihres früheren Umfangs gebracht und mit Leit= artikeln ausgestattet wurden, welche die ruffische "St. Petersb. Zeitung" an Rühnheit und liberaler Entschiedenheit zu überbieten suchten, behauptete das letztgenannte Blatt feine domi= nierende Stellung. Ginzelne Nummern besfelben, wie g. B. die Rummer vom 1. Januar 1862, welche unter der Über= schrift "862 bis 1862" Kostomarows berühmten Millenniums= artifel ("Tausend Jahre des Daseins Rußlands!" Glocke schlägt, aber nicht die Totenglocke einer sterbenden

Raffe, sondern der Aufruf zur Wiedergeburt, zu neuem Leben aller flavischen Stämme hat geschlagen!" "Die Hand, Brüber — ein neues Jahrtaufend hat begonnen und damit ein neues Dasein!" u. f. w.) brachte, nahmen den Charafter von Greignissen an und machten durch das gesamte weite Reich die Runde. Krajewski ließ sich daran aber nicht genügen. Die Pacht, welche er der Akademie der Wiffenschaften für die in Gigen= tum diefer Körperschaft stehende Zeitung zu entrichten hatte, war eine erhebliche, und die Erneuerung des bestehenden Verhältnisses erforderte Opfer, die anderweit fruchtbarer gebracht werden konnten. Statt seinen am 31. December 1862 ablaufenden Kontraft zu erneuern, erwarb der bisherige Bächter die Koncession zu einer neuen Zeitung. Die "Wjedomosti" wurden dem bekannten liberalen Schriftsteller B. Korsch über= tragen, Krajewski aber schied aus, nachdem ihm gelungen war, seine vornehmsten Mitarbeiter und eine erhebliche Zahl von Abonnenten für sein im Format der "Wiedomosti" er= scheinendes, in großem Stile angelegtes Tageblatt "Golos" ("Die Stimme") zu gewinnen.

Das neue Unternehmen war von einem Erfolge gekrönt, der diejenigen der "Sapißki" und der russischen "St. Petersb. Zeitung" noch erheblich übertraf. Begünstigt durch den unsaufhörlich nach neuer politischer Nahrung verlangenden Zeitzgeschmack und die sieberhafte Erregung, welche sich seit Aussbruch des polnisch-litauischen Ausstandes der russischen Lesewelt bemächtigt hatte, gewann der "Golos" im Berlause weniger Monate eine Berbreitung, wie andere Blätter sie erst nach ebenso vielen Jahren zu erreichen vermocht hatten. Den verschiedenen Rubriken des groß angelegten Journals hatte der erfahrene und kühne Herausgeber gleiche Sorgfalt zusgewendet. Hohe Honorare sicherten dem Feuilleton die Mitzarbeiterschaft der hervorragenosten litterarischen und ästhetischen

Kritifer der liberalen Partei, — die Tageschronif übertraf alle verwandten Unternehmungen, auch die satirische "Pfeise" ("Swistof") des radikalen Sowremennik, an Reckheit, Wit und Schlagfertigkeit, der Börsenteil legte von Krajewskis Zusammenhang und Vertrautheit mit finanziellen Spekulationen tägliches Zeugnis ab, die Mehrzahl der politischen Artikel aber wurde von einem hochgebildeten, mit allen Feinheiten der eben damals im Emporstreben begriffenen Wiener Journalistik vertrauten Manne, dem Freunde und späteren Schwiegersohn Krajewskis, Professor Bilbassow, geschrieben. Wesentlich dem Geschicke und der Beweglichkeit dieses Schriftstellers war es zuzurechnen, daß der "Golos" seinen Weg durch die Schwierig= feiten zu nehmen wußte, welche die Zeitumstände der ruffischen Tagespresse eben damals in den Weg geworfen hatten. Über den seit dem Frühjahre 1863 im Mittelpunkte der öffentlichen Aufmerksamkeit stehenden polnischen Aufstand gingen die Meinungen der gebildeten Ruffen während der ersten Hälfte dieses denkwürdigen Jahres diametral auseinander. Daß die Rechnung der polnischen Revolutionäre auf direkte Unterstützung ihrer rufsischen Gesinnungsgenossen eine irrtümliche gewesen war, und daß die von der Londoner Emigration, insbesondere von Bakımin und Alexander Herzen, angestellten Bersuche, den Barschauer Rebellen bewassneten Vorschub zu leisten, ziemlich allgemein mißbilligt wurden, schloß keineswegs aus, daß das liberale Rußland die Murawjewsche Russifikations= und Vergewaltigungspolitik für eine Gefährdung der Zukunft des eigenen Vaterlandes ansah, und daß die immer noch weit= verbreitete radifale Partei der Warschauer Geheimregierung jehr viel lebhaftere Sympathieen spendete als gewissen Rat= gebern Kaiser Aleranders II. Krajewski selbst war von pol= nischer Abkunft und, unbeschadet des russischen Charakters jeiner Bilbung und seiner Antecedentien, Anhänger des Wielo=

polskischen Planes, nach welchem das Königreich Volen zu einem in inneren Fragen autonomen Nebenreiche des großen ruffisch-flavischen Weltreiches erhoben werden sollte. Sagte bem vielerfahrenen Mann sein nüchterner Scharffinn auch, daß dieser Plan als gescheitert anzusehen sei und daß der Aufstand die vollständige Bernichtung und nachfolgende Ruffi= fizierung des unglücklichen Landes zur Folge haben werde, fo fiel ihm doch schwer, auf die Seite der rohen Fanatiker zu treten, welche alles polnische Wesen mit Stumpf und Stiel ausrotten und auf den Trümmern der von Wielopolski ge= schaffenen Ordnung eine mosfowitische Gewaltherrschaft aufrichten wollten. Auf der anderen Seite aber machte die von der "Moskauer Zeitung" geführte, in der Person Katkows verkörperte Partei des nationalen Fanatismus so unaufhalt= same Fortschritte, daß offener und direkter Widerspruch gegen dieselbe von schweren Gefahren umgeben erschien. Gine Weile nahm ber "Golos" an ber Seite ber gouvernementalen Gegner des Moskauer Prefdiktators seine Position, indem er die freilich nur schüchternen — Mäßigungs= und Beschwichtigungs= versuche der europäisch gesinnten Minister Walujew (Inneres) und Golownin (Unterricht) unterstützte, seiner Polemik gegen Ratkow ein specifisch St. Petersburgisches antimoskowitisches Gepräge zu geben versuchte und je nach Umständen und Tagesstimmungen bald den liberalen, bald den nationalen Gesichtspunkt in den Vordergrund stellte. Auf die Dauer ließ diese Zwischenstellung sich indessen nicht behaupten. Als die Flut nationalistischer Leidenschaft von Tag zu Tag höher ftieg und alle Dämme zu zerreißen begann, als die Geschütze der "Moskauer Zeitung" sich nicht nur gegen Polen, sondern mit besonderer Beftigkeit gegen Finnland und die baltischen Provinzen richteten und als nach der Entlassung Golownins der Herrn Katkow befreundete Synodalprocureur Graf Dimitri

Tolftoi das Unterrichtsministerium übernahm, sah der "Golos" sich genötigt, der herrschenden Strömung Zugeständnis über Zugeständnis zu machen, periodisch mit den Wölfen zu heulen und die Hinterthüren, die er sich dabei offen hielt, möglichst dicht zu verschleiern. Katkows blinde Denunciationswut suchte man durch gelegentliche heftige Ausfälle gegen polnische und deutsche Aristokraten, katholische und protestantische "Hierarchen" zu entwaffnen, dem Nationalgefühl durch Gehäffigkeiten gegen das im Aufstreben begriffene Deutschland zu schmeicheln, und auch da entschloß man fich, gute Miene zum Spiel zu machen, wo die reaktionären Tendenzen der neuen Machthaber deutlich zu Tage lagen. Alles, und insbefondere die Polemik gegen Polen und Deutsche, kleidete sich aber nicht sowohl in nationale als in liberale Gewänder. Krajewski und Bilbassow verleugneten niemals, daß der Boden der Reformpolitik ihre wahre Heimat sei und daß sie an den Überlieferungen der liberalen ersten 60er Jahre festhielten. 200 immer die Verhältnisse es zu erlauben schienen und die Ginflüsse der Mos= tauer Nationalfanatifer ins Schwanken gerieten, suchte ber "Golos" auf seinen früheren Standpunkt zurückzukehren und die Allüren eines freisinnigen Oppositionsblattes anzunehmen. Dem von Tolftoi vertretenen klafsischen Unterrichtssystem zeigten die Vorfämpfer der Golowninschen Schul= und Unter= richtsreform sich ebenso abgeneigt wie den Versuchen, die Selbständigkeit der provinziellen Landschaftsvertretungen zu durchlöchern oder die Unabhängigkeit der Gerichte zu Gunften der administrativen Allgewalt einzuschränken. Vollends feind= lich verhielten Krajewski und Bilbassow sich zu der Partei= nahme 'für die 'preußisch = deutsche Sache, deren der Hof und die Umgebung des Kaisers während der Jahre 1870 und 1871 angeschuldigt wurden. Aufmerksamen Zeitungslesern werden die wütenden Diatriben noch im Gedächtnis fein, welche der

"Golos" dem siegreich vordringenden deutschen Heer entgegenschleuderte und die in dem tags nach der Pariser Kapitulation veröffentlichten Artikel "Consummatum est" ihren klassischen Ausdruck fanden. Niemals verleugneter Preußenhaß des Gönners der polnischen Sache und kaltblütige Spekulation auf Nationalseitelkeit und parteiische Befangenheit des russischen Publikumstrugen zu diesem Gebaren zu gleich reichlichen Teilen bei — im letzten Grunde war dem Herausgeber des "Golos" daran gelegen, sich durch Zugeständnisse an den Rassensantismusseiner Leser das Recht zur Wiederauspflanzung der liberalen Fahne zu sichern.

Als Rußland sich über die Erfolge der deutschen Sache zu beruhigen begann, lenkte allmählich auch der "Golos" in ver= änderte Bahnen ein. Ohne seine Vorliebe für Frankreich zu verleugnen, ließ das Krajewskische Blatt sich das Dreikaiser= Bündnis ebenfo gefallen, wie die Ratkowsche Zeitung bereits gethan hatte, und als wenig später die Feuer des deutschen "Rulturkampfes" entbrannten, glaubte Herr Krajewski jeiner liberalen Reputation entschiedene Varteinahme Sache des preußischen Staates schuldig zu fein. Die Fragen ber auswärtigen Politik traten bann für eine Weile in ben Hintergrund. Mit zunehmenden Gifer wandte man sich daher feit Mitte der 70er Jahre inneren Streitigkeiten und insbesondere dem Kampfe zwischen den Vertretern der Reform= ibeen und den Reaktionären Tolftoischer Schule zu. Rebenbei zeigte der "Golos" sich so vortrefflich über den Stand der mittelasiatischen Dinge orientiert und von so gewandten finan= ziellen und politischen Mitarbeitern in den westeuropäischen Hauptstädten bedient, daß er den Geschäftsfreisen St. Betersburgs, Moskaus, Odessas u. j. w. unentbehrlich geworden zu fein schien, und daß man Berufungen auf seine Meinung und fein Urteil beinahe regelmäßig in deutschen, französischen und

englischen Presorganen begegnete. Mit zunehmender Deutlichsteit trat der "Golos" in die Rolle des Vertreters der liberalen Bourgeoisie, die sich während der letzten Jahrzehnte in den größeren Städten Rußlands zu bilden begonnen hatte und einstweilen für den Mangel eines wirklichen Bürgertums Erziatz leistete. Ein frondierender Zug ging durch die Mehrzahl der Artifel, in welchen das verbreitetste der russischen Tagesblätter sich zu den Fragen der inneren Politik äußerte, — vor Verletzungen anständiger Kücksicht gegen die Machthaber wußte dasselbe sich indessen ebenso sorgfältig zu hüten wie vor revolutionären Amwandlungen oder vor Schürungen pöbelhafter Instinkte.

So kamen die verhängnisvollen Tage des türkischen Rrieges heran. Entsprechend den Traditionen, die er unent= wegt befolgt hatte, stellte der "Golos" bereits unmittelbar nach Erlaß des Kriegsmanifestes den Versuch an, die herr= schende Erregung zu Gunften liberaler Reformen auszunüten. Die nämliche Nummer des Krajewskischen Blattes, welche das Manifest veröffentlichte, sprach in einem anscheinend harmlosen Feuilletonartikel die Hoffnung aus, "es werde der Gesellschaft eine direkte Beteiligung an den den Krieg vor= bereitenden Maßregeln gestattet werden". Nach russischer Terminologie bedeutet "Beteiligung der Gesellschaft" eine Umschreibung des verpönten Ausdrucks Konstitution 1. So wurde die Sache auch von der Regierung aufgefaßt und durch ein Defret der Oberpresverwaltung beautwortet, welches den "Golos" für drei Monate suspendierte — eine Maßregel, die auf Verwendung einflufreicher Freunde nach einigen Wochen außer Kraft gesetzt wurde, indessen zur Folge hatte, daß man die Herren Arajewski und Bilbassow hinfort streng im Auge

<sup>1</sup> Der Verfasser dieses Feuilletons hieß Markow und war sonst wenig befannt.

behielt und mit der nämlichen Särte behandelte, welche um dieselbe Zeit zur Entfernung B. Korschs von der Leitung der "St. Betersburger Zeitung" führte. Gine Weile hielt der "Golos" sich vorsichtig zurück; als im Frühjahr des Jahres 1879 die Entrüftung über den ungünftigen Ausgang des Krieges und des Berliner Kongresses zu erneuten Angriffen der Presse gegen die Regierung Veranlassung gab, kam es indessen zu neuen Zusammenstößen mit der Oberpregverwaltung. Sinter der öffentlichen Meinung zurückzubleiben, erschien dem flugen Beteranen der ruffischen Journalistif mindestens ebenfo gefährlich wie allzuweit vorzugehen. Als die St. Beters= burger Geschworenen Wera Saffulitsch, die Attentäterin an dem Oberpolizeimeister Trepow, zu Anfang des Jahres 1879 freisprachen, trat der "Golos" auf die Seite der Journale, welche diesen Wahrspruch billigten. Die Zahl der Lobredner dieses schnöden Rechtsbruchs war zu groß, als daß die Regierung rückfichtsloses Zugreifen für zweckmäßig halten konnte. Als der "Golos" einige Wochen später bei Gelegenheit eines Vorgangs in Odessa die Bemerkung fallen lich, "es sei mertwürdig, daß ein elfjähriger Schüler des dortigen Gymnasiums seiner politischen Gesimming wegen von der Schule ausge= ichlossen worden", traf denselben eine Verwarnung, welche durchsehen ließ, daß das lette Organ des quasi-europäischen Liberalismus in St. Petersburg es mit den Dberhäuptern der Censur ein für allemal verspielt habe. Mit voller Deutlichkeit trat das freilich erst zu Tage, als nach dem Tode Alexanders II Graf Loris Melikow die Leitung des Mini= steriums des Innern niederlegte und damit die letzten Rückfichten auf die liberale Reformperiode und deren Überlieferun= gen in Wegfall kamen. Die Kritik außerruffischer Vorgänge hatte bis zum Jahre 1881 für ein freies Feld gegolten, das die Cenfur mindestens im regelmäßigen Laufe der Dinge un=

beachtet ließ: damit nahm es unter dem Regime Ignatiews ein so vollständiges Ende, daß der "Golos" auf sechs Monate suspendiert wurde, als er Zweisel an der Ersprießlichkeit der Abänderungen der Verfassung Bulgariens auszusprechen wagte. Das nämliche Los traf die "Nowaja Gazeta", welche von Herrn Krajewski aufgekauft worden war, um den Abonnenten und Inserenten des "Golos" während der Zeit der Suspension zum Ersatz zu dienen; das diesem Blatte zur Last gelegte Verbrechen reduzierte sich auf eine bedauernde Vemerkung über den (freilich nur der Form nach freiwillig gewesenen) Rücktritt des Großfürsten Konstantin von der Leitung der Marineverwaltung.

Als die über den "Golos" verhängte halbjährliche Sperre abgelaufen war, wagte derselbe sich abermals auf den öffent= lichen Schauplatz — aber nur für kurze Zeit. Der im Mai 1882 in die Erbschaft Ignatiews getretene ehemalige Unterrichtsminister Graf Tolstoi war von alters her ein geschworener Feind der von Krajewski verfolgten Richtung und von Hause aus entschlossen, demselben bei erster Gelegenheit den Hals zu brechen. Trot aller von der Redaktion beobachteten Vorsicht schien diese Gelegenheit sich im Februar 1883 geboten zu haben: ein ministerieller Erlaß verfügte das vollständige Verbot des "Golos", dem snstematische und böswillige Opposition gegen die Regierung zum Vorwurf gemacht wurde. Jest legte der nahezu fünfundsiebenzigjährige Rrajewski die Feder, die er länger als ein halbes Jahrhundert geführt hatte, für immer nieder. Die "Sapißfi" hatte er bereits mehrere Jahre früher seinem einstigen Mitarbeiter und späteren Rivalen Nefrassow werkauft und längst ein Vermögen erworben, das sich auf mehr als eine Million bezifferte. Er zog sich auf

<sup>1</sup> Auch die "Sapißki" sind unterdrückt worden.

ben "Altenteil" zurück, blieb indessen Präsident der von ihm begründeten Bereine "Litteraturfonds" und "Gesellschaft zur Unterstützung hülfsbedürftiger Schriftsteller und Künstler" und außerdem Mitglied der St. Petersburger Stadtverordneten= versammlung, welcher er seit dem Januar 1870 angehörte. Als solches wandte er seine Hauptausmerksamkeit der Hebung des St. Petersburger Bolksschulwesens zu, dem er außerordent= lich ersprießliche Dienste geleistet haben soll. Im 80. Lebens= jahr verstorden, hat Krajewski seine Frau, seine beiden Söhne und mehrere Enkel überledt. Seine für die russische Litteratur= und Schriftstellergeschichte außerordentlich wichtige, höchst umfangreiche Brief= und Handschriftensammlung ist der kaiserlichen öffentlichen Bibliothek zu St. Petersburg vermacht worden.

Der "Nestor der russischen Presse" ist weder ein großer Schriftsteller noch ein großer Charakter, sondern wesentlich ein geschickter und fleißiger litterarischer Geschäftsmann ge= wesen. Im Grunde seines Wesens humanen und liberalen Ideen zugewendet, hat er denfelben niemals eigentliche Opfer gebracht, sondern im Gegenteil um feines perfönlichen Inter= esses willen mehr als einmal den Mantel nach dem Winde gewendet. Berdienste um die Hebung der ruffischen periodischen Presse können dem gescheiten und energischen Manne indessen ebensowenig abgesprochen werden wie Verdienste um die Sache der humanen Bildung in seinem Vaterlande. Er hat die Journalistif als Geschäft, aber nichtsbestoweniger mit Anstand getrieben, sich niemals zum Werkzeug des Obskuran= tismus und der Gewaltherrschaft und ebensowenig Spielball von Pöbellaunen hergegeben; auch wo er auf be= denklichen Wegen wandelte, blieb Krajewski Gentleman und homo liberalis, der sich als ehemaliger Genosse von Schrift= stellern wie Buschkin, Belinski und Turgenjew fühlte. Allzuviel bedeutet das nicht, aber doch unvergleichlich mehr als von neun Zehnteln der heutigen Vertreter ruffischen Zeitungs= wesens gerühmt werden kann! Bon den Zeitungen, mit denen der "Golos" seiner Zeit die Konkurrenz zu bestehen hatte, ist der größte Teil längst verschwunden. Die radikalen Monats= schriften "Rußkoje Slowo" und "Sapißki", die Slavo= philenblätter "Djen", "Moskwa" und "Moskwitsch", die konservative "Weßti" und der liberale "Golos" ruhen in dem nämlichen großen ihnen von der Oberpreßverwaltung gegrabenen Grabe. Zu ungezählten Malen durch Verwarnungen, Sufpenfionen und Konfiskationen seiner verschiedenen Zeit= schriften gequält und geschädigt, war Iwan Aksakow um den besten Teil seiner Kraft gebracht, als er sein lettes Journal, die "Rußi", begründete und bald darauf starb. Aksakows ehemalige Freunde Samarin und Koschelew waren schon in den siebziger Jahren dabei angelangt, ihre flavophilen Rund= gebungen statt in dem heiligen Rußland in dem heidnischen, aber cenfurfreien Deutschland drucken zu lassen. Korsch starb in Beidelberg, nachdem ein Gewaltstreich Tolstois ihn wider= rechtlicherweise von der Leitung der "Rufsischen St. Peters= burger Zeitung" entfernt hatte. 1883 wurde endlich das genannte Krajewskische Blatt unterdrückt und damit der letten europäisch-liberalen Zeitung Rußlands das Lebenslicht ausgeblasen. Von selbständigen Zeitungen war schließlich nur noch das Organ des brutalen Nationalismus, die "Moskausche Zeitung", übrig und diese bußte den Rest ihres Interesses ein, als Katkow sein lettes Glück und seinen letten Tag erlebte.

Zeitungen und Zeitschriften besitzt auch das heutige Rußland in erheblicher Anzahl. Unter den vielen, zum Teil in Riesenformaten erscheinenden Tageblättern St. Petersburgs giebt es indessen kein einziges, das auf die Prädikate der

Würde und Unabhängigkeit vollen Unspruch erheben könnte, - fein einziges, das Talente von Erheblichkeit um sich zu scharen verstanden hätte. "Nowoje Wremja", "Nowosti", "Swjet", "Grafhdanin", "Strana", "Wetschernaja Gazeta", und wie sie sonst heißen, — sie alle repräsentieren nichts weiter als verschiedene Spielarten gesinnungsschwacher Ge= legenheitsmacherei und tendenziösen Chauvinismus. Sie alle stellen sich als Schaumschlägereien bar, die jedes Kerns, ja jedes bestimmten Inhaltes entbehren. Und wie sollte dem anders fein? Bon benjenigen Dingen, welche die Lesewelt zumeist beschäftigen, darf entweder gar nicht oder allein im Sinn der Regierungswünsche die Rede sein. Weil unliebsame Nachrichten ebenso verfolgt werden, wie unliebsame Urteile, und weil der felbständigen Meinungsäußerung überhaupt nur ein Gebiet, dasjenige der auswärtigen und internationalen Beziehun= gen, freigegeben ift, pflegt nahezu die Sälfte ruffischer Zeitungs= spalten mit konjekturalpolitischem Geschwätz angefüllt zu sein, das feiner Zeit die beliebten Themata von dem bösen Kalnoky und dem noch böseren Bismarck ober von der imposanten Zurückhaltung des großen zarenbeherrschten und zarenbeglückten Rußland un= barmberzig zu Tode gehett hat. Den Rest bilden Spekulationen auf die Leichtgläubigkeit der Börse, aus amtlichen Quellen geschöpfte Übersichten über Rußlands Macht= und Hulfsmittel, Rlagelieder über die Zunahme des deutschen Ginflusses, Denunciationen gegen Polen, Finnländer, Livländer, Armenier, Juden u. f. w., - endlich heute rot, morgen schwarz gefärbte Betrachtungen über Frankreich, den Verbündeten unserer Zu= funft. Bei Hofe und in der jogenannten "Gesellichaft" er= frent sich der von dem Fürsten Meschtscherski herausgegebene "Grashdanin" anerkannter Geltung. Daß dieses elende, von einem Manne abligen Namens und unablicher Gesinnung redigierte Junkerblatt auch nur eine Spur von Kredit genießen

fann, ift für die moralische und intellektuelle Beschaffenheit der leitenden Kreise in hohem Grade bezeichnend. Das wird verstehen, wer Turgenjews "Rauch" gelesen und das im zehn= ten Kapitel dieses Buches wiedergegebene politische Gespräch im Gedächtnis behalten hat, welches der Verfasser eine in Baden-Baden versammelte Gesellschaft ruffischer Generale und Auf dem Niveau dieses vornehmer Damen führen läßt. auspruchsvoller Gedankenlosigkeit bewegen Specimen Meschtschersfis politische Urteile. Im Gesprächston gehalten und mit französischen Redensarten gespickt, gelten des Verfaffers Randglossen zur Tagesgeschichte gewissen Leuten für originell und geistreich, während ihre Trivialität in Wahrheit alles übertrifft, was andere Leute überhaupt drucken zu laffen In Wien und Berlin hat man zu Zeiten Gewicht darauf gelegt, daß Meschtscherski von Frankreich und von französischerussischen Bündnisplänen nichts wissen will. fürstlichen Stribenten abfällige Urteile über den französischen Staat bedeuten indessen weiter nichts als Ausgeburten eines Raffendünkels, der alles westenropäische Wesen in den näm= lichen Topf zu werfen sucht und nebenbei der modischen Ab= neigung gegen die republikanische Staatsform unterthänigst Rücksichtlich innerer Fragen vertritt der "Grafh= ichmeichelt. danin" das reaktionäre Regierungsprogramm weiland Tolftois, indem er sich durch gelegentliche Ausfälle gegen das Beamten= tum, die Staatsallmacht u. f. w. den Anstrich aristokratischer Unabhängigkeit zu geben bemüht.

Aus diesem journalistischen Sumpf ragt als letzte und einzige Warte gebildeter und freisinniger Anschauungen die Monatsschrift "Weßtnik-Jewropy" (herausgegeben von dem Litterarhistoriker Spassowitsch und dem Advokaten Stassule-witsch) hervor. In diese achtungswürdige Revue haben sich seit den letzten Jahren nahezu sämtliche überlebende Zeugen

ber liberalen Periode geflüchtet. Der "Weßtniks Jewropy" bedeutet einen entschiedenen Protest gegen das herrschende System, muß indessen äußerste Vorsicht und Zurückhaltung beobachten und entbehrt schon aus diesem Grunde des ihm gebührenden Einslusses. Die von Stassulewitsch und Spassos witsch geführte Sprache ist überdies zu maßvoll und zu gesbildet, um von der Pleds der Kollegenschaft verstanden und gewürdigt zu werden. Für diese Pleds wird das ruere in servitium voraussichtlich noch eine Weile die Parole bleiben. Dann wird der Wind abermals umschlagen, abermals von alledem das Gegenteil gelten, was seit Jahr und Tag in Ansehen und Übung gewesen.



#### XX.

## Russische Kulturträger.

In Rußland giebt es zwei Gattungen von Missionären, geistliche und weltliche. Die ersteren missionieren vornehmlich in den mit Mohammedanern und Lamaiten durchsetzen öftlichen Provinzen des Reiches, im Kaukasus und in Sibirien. die damit erzielten Erfolge wenig glückliche sind, daß die Bekehrten sehr häufig zum Islam oder zum Heidentum zurückkehren, ja nicht selten "Rechtgläubige" zu sich hinüberziehen, hat selbst der Rechtgläubigste der Rechtgläubigen, Herr Lobe= donoszew, nicht in Abrede stellen können. In der "guten alten Zeit" des Kaisers Nikolaus und des Oberprocureurs Grafen Protaffow foll sogar davon die Rede gewesen sein, mit Rücksicht auf die unheilbar judaisierenden Neigungen der Burjäten Sibiriens eine "Übergangsreligion" herzustellen und dieser Vorstufe für das rechtgläubige Christentum die Wohl= that eines "allerhöchst bestätigten Reglements" zu teil werden zu lassen.

Wichtiger als die geistliche ist die weltliche Missions= thätigkeit Rußlands. Unter dieser Firma politisch=nationale Propaganda zu treiben, ist seit dem Jahre 1864 Mode ge= worden, wo die massenhaft nach Polen, Litauen importierten Rufsifikatoren (zumeist weggejagte und deklassierte Beamte der inneren Gouvernements) mit der wohlklingenden Bezeichnung "Missionäre unserer nationalen Sache" belegt und — entsprechend der Heiligkeit der Sache — mit konfiszierten Landsgütern und hochbezahlten Umtern ausgestattet wurden.

Trotz des kläglichen, von ungezählten Standalen bes gleiteten Fiaskos dieser Unternehmung wird dieselbe gegenswärtig neu insceniert. Die den baltischen Provinzen zugesdachten Reformen sollen abermals mit Hülfe nationaler Ausswürflinge ins Werk gerichtet und die deutschsprotestantischen Länder des Ostseegestades auf solche Weise in die Geheimmisse der altslavischen Bestechungssund Erpressungskünste ("Lichounstwo" und "Msdounstwo") eingeweiht werden. Sehr viel älter und merkwürdiger als diese innere Mission ist die äußere, welche vornehmlich in den slavischen Ländern Österreichs und der Türkei getrieben wird.

Die erste Station dieser Gattung wurde unter Peter dem Großen in Montenegro, dem Lande unseres "einzigen treuen Verbündeten", begründet und achtzig Jahre später

<sup>1</sup> Ein ruffischer Gouverneur der Provinz Kowno, Kasnatschejew (1866), hat über dieses missionäre Beamtentum das Folgende drucken laffen:

<sup>&</sup>quot;In unseren inneren Gouvernements hat es von jeher an fähigen und ehrlichen Beamten gesehlt. Als Murawjew im Jahre 1864 um die Entsendung russischer Beamten in das Generalgouvernement Wilna bat, benutzten unsere Verwaltungschefs diese Gelegenheit dazu, sich deszienigen Packs zu entledigen, mit dem zu Hause nichts anzusangen war. Wie Geier auf das Las, warfen sich diese Taugenichtse auf die westlichen (litauischen) Provinzen. Mein Vorgänger war genötigt gewesen, diese Leute waggonsweise auf Staatskosten in die Heimat zurückzuschicken. Mir blieb nichts übrig als diesem Beispiel zu folgen, meine Hauptsorge aber darauf zu richten, daß die Herren Reisenden verhindert wurden, ihr Reisegeld zu vertrinken. Die polnischen Beamten waren unvergleichelich anständiger und tüchtiger als der Zuzug, dafür aber politisch uns zuverlässig" u. s. w.

unter dem Raiser Paul beträchtlich erweitert1. Dann kam Serbien an die Reihe, wohin der heimlich nach Petersburg entsendete Erzpriester Nenadowitsch aus Belgrad seine russi= schen Freunde geladen hatte (1804). Dreißig Jahre später begann die zunächst von Freiwilligen beforgte rufsische Miffionsthätigkeit in Böhmen. Als erster Glaubensbote aus Often fand sich ein bekannter Gelehrter, Professor Pogodin, an der Moldau ein - ein Slavophile der alten absolutistischen und reaktionären Schule, der mit verschiedenen Prager For= schern in Verbindung trat, die Sache indessen zu plump angriff, um dauernde Erfolge erzielen zu können. Statt fich an der bereits damals in Zug gekommenen litterarischen czechischen Propaganda genügen zu laffen, wollte der Verfaffer der "Rufsischen Briefe" sofort eine rufsisch = flavische Politik im= portieren, für welche die Zeit noch nicht reif war. Störend stand insbesondere der Umstand im Wege, daß gewisse liberal gestimmte czechische Führer an dem von Logodin verherrlichten absolutistischen System des Kaisers Nikolaus schlechterdings feinen Geschmack fanden. Gin Wandel zum Befferen trat erft zwanzig Jahre später ein, als Alexanders II liberale Reformen die Aufmerksamkeit der außerrussischen Slavenwelt zu erregen begannen. Um dieselbe Zeit wurde der fähigste und fanatischeste aller in Österreich thätig gewesenen rufsischen Missionäre in der Person des Gesandtschaftspriesters M. T. H. Rajewski nach Wien gesendet. Trot des außerordentlichen Geschickes, welches dieser gefährliche Agitator während seines dreißigjährigen Aufenthaltes an der Donau entwickelte, fam die Sache anfangs nur sehr langfam von der Stelle. In Rußland war die westslavische Propaganda inzwischen so populär geworden, daß ein bekannter Schriftsteller, der zwan=

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bezügliche Aktenstücke find von der "Allgemeinen Zeitung" versöffentlicht worden.

zig Jahre früher nicht höher als bei dem Baterlande Goethes und Schillers geschworen hatte, der bereits erwähnte Alexander Roschelew, im Jahre 1857 als freiwilliger Missionsinspektor nach Prag kam, um mit Hanka, Schaffarik, Schumawsky, Tomek u. s. w. Beziehungen anzuknüpsen. Zu seinem Leidewesen vermochte Herr Roschelew indessen nur einen "russischen Czechen", Herrn Hanka, zu entdecken, die übrigen neuen Beskannten ließen sich daran genügen, "czechische Czechen" zu sein. Schaffarik gab für diese "betrübende Erscheinung" eine Ersklärung, welche die seitdem gemachten Fortschritte des Czechenstums in das hellste Licht setzt. Der berühmte Gelehrte sagte dem neuen russischen Freunde wörtlich das Folgende:

"Die nationale Agitation ist seit den seigen zwanzig Jahren ins breite gegangen, sie hat dabei aber an Kraft und Kühnheit verloren. Wir haben kein Geld, weil un sere Aristokratie fast ausschließlich im feindlichen Lager steht; diese Herren seben außerhalb Prags, wollen österreichisch und nicht czechisch sein und reden mit Vorliebe deutsch. Die uns aus dem Auslande zugesendeten Gelder aber wirken eher schädlich als nützlich. Ihr Russen und namentlich euer Pogodin verfolgt politische Absichten, durch welche ihr uns, euch selbst und der Sache schadet. Kümmert euch nicht um uns, fegt vor der eigenen Thür, leistet selber etwas Respektables, dann werden wir im Hinblick auf euch versuchen, als Czechen und zugleich als Kämpfer für die allzgemeine slavische Sache zu wirken."

Im Geleite Hankas reiste Koschelew von Prag nach Wien, wo er mit dem hochwürdigen Rajewski eingehend verhandelte. Der Hochwürdige klagte über die Gleichgültigkeit der nationalen Massen, über Verdeutschung des slavischen Adels und über die Geschicklichkeit, mit welcher die k. k. Regierung die guten flavischen Köpfe wegzufangen und in ihr Interesse zu ziehen

Bemerkenswert war übrigens schon damals die wisse (!). Mannigfaltigkeit der gefellschaftlichen Beziehungen des ruffisch= rechtgläubigen Gesandtschaftspriesters, zu dessen Freunden u. a. der Dekan des flavisch = lutherischen Kollegiums Rusmin, der berühmte Miklosich, der protestantische Prediger Urbar, der Slovake Hurbak, der "ehrwürdige Apostel der flavischen Gin= heit" Karadsicz u. a. gehörten. Gegenstand der allgemeinen Klage bildete auch hier der Mangel an Geldmitteln, der Desertionen in das deutsche Lager zu einem chronischen Übel gemacht haben follte. Von den fünf damals bestehenden Ma= tizen (litterarischen Vereinen) thaten nach Meinung Rajewskis nur drei (diejenigen von Lemberg, Agram und Prag) ihre Pest und Klagenfurt wurden schmählicher Unthätig= feit angeklagt, und dem mährischen Bereine legte man ftodfatholische Tendenzen zur Laft.

Daß der hochwürdige Rajewski trot dieser Ungunst der Verhältnisse den Mut nicht verloren, sondern mit Erfolg weitergearbeitet hat, sollte sich schon einige Jahre später auf das deutlichste zeigen. Zunächst trat freilich ein Rückschlag ein. Seit dem Jahre 1864 tauchten revolutionär gesinnte russische Flüchtlinge in Prag, Lemberg, Agram, Wien u. s. w. auf, die haarsträubende Dinge über den in Rußland und Polen herrschenden Despotismus erzählten, vor der Peterssburger Regierung warnten und das Heil des Slaventums allein von einer allgemeinen Revolution erwarteten. Der bestannteste Apostel dieser neuen Gattung, Wassili Kelssiew, hat seine Irrsahrten durch Ungarn, Galizien und die Busowina und seine Versuche, die daselbst lebenden russischen Altzgläubigen und Flüchtlinge zu revolutionieren, in einem dicken Buche beschrieben.

Und wär' ich bei Geld, So wär' ich bei Sinnen — mag der Unglückliche geseufzt haben, als er schließlich vor Not und Elend in Wahnsinn verfiel und um Gnade bittend nach Petersburg zurückfehrte. — Herr Najewski war und blieb bagegen bei Sinnen, weil er bei Gelbe war. Unter feiner Mitwirkung wurde die in Ruffisch = Polen getriebene bauern= freundliche Agrarpolitik von 1864 zum Ausgangspunkte einer höchst erfolgreich in Scene gesetzten Agitation unter den Ruthenen Galiziens genommen, gleichzeitig aber in Böhmen ein Umschwung "zum Bessern" konstatiert, der die pessimi= stischen Vorhersagungen der Gaftfreunde Roschelews vollständig Lügen strafte. Das im Juni 1868 zu Prag gefeierte breifache Fest der Grundsteinlegung des czechischen Theaters, der fünfzigjährigen Jubelfeier des (bekanntlich von einem Deutschen begründeten) Prager Nationalmuseums und des siebzigsten Geburtstages Vater Palackys gab zu Schauftellungen Veranlassung, welche bewiesen, daß der angeblich germanisierte böh= mische Adel gut czechisch, das Czechentum selbst aber gut ruffisch geworden sei. Die erste Festrede wurde von einem Aristofraten, dem Grafen Clam-Martinit, gehalten; innerhalb ber Festgenossenschaft aber waren die Universitäten Moskau, Rijem und Petersburg, die Petersburger Afademie der Wiffenschaften und das moskausche Rumjänzow = Museum ungleich reichlicher vertreten als die wissenschaftlichen Unstalten Wiens und Deutsch = Öfterreichs. Als Chrenmitglied des Jubelinfti= tutes prangte Herr Rajewski, mit goldgesticktem Erzpriester= talar geschmückt, in der vordersten Reihe der Festgäste (ein Graf Auersperg und Rieger waren seine Platnachbarn), und auf der Liste der zur Feier des Tages erwählten Ehrenmit= glieder glänzten neben einem deutschen sieben ruffische Namen. Taufendfache Slavarufe erschütterten die Luft, als darunter die "glorreichen" Namen Pogodin und Hilferding genannt wurden.

Der "echt rufsische" Mann, der diesen deutschen Namen trug, war damals ruffischer Konful in Serajewo, weit und breit als Todfeind Österreichs bekannt. Wie sich für den echten Patrioten von selbst verstand, war Hilferding vor allem Missionär und nur beiläufig Beamter. Die Mehrzahl seiner Instruktionen soll der gelehrte, im wirklichen Leben ziemlich unbehülfliche Herr übrigens nicht vom Fürsten Gortschakow, sondern von seinem Freunde Rajewski empfangen haben, der auch in diesem Stücke den Botschaftsrat spielte1. In Serajewo wurden der fistulierende Distant und die großsprecherische, echt flavische Suada des redseligen Konsuls ihrer Zeit viel belacht, in Petersburg die Leiftungen des Herrn Hilferding indessen hoch angeschlagen. Erst durch die Ereig= nisse des Jahres 1878 wurde man in schmerzlichster Weise darüber belehrt, daß des großen ruffischen Mannes große Er= folge nichts als Dunst und Rauch gewesen waren. Der berühmte Patriot war inzwischen nach Petersburg übergesiedelt, wo er während der letten Jahre seines Lebens als Gelehrter und als Redner der Slavischen Wohlthätigkeitsgesellschaft eine immerhin beachtenswerte Rolle spielte. In den mütterlichen Schoß dieser Vereinigung ist neuerdings auch Herr Rajewski zurückgekehrt, der seine Tage auf heimatlicher Erde zu beschließen wünscht.

Die Slavische Wohlthätigkeitsgesellschaft war im Jahre 1857 von dem Kurator der Moskauer Universität, Geheimrat Bachmetjew, begründet und ursprüglich Slavenkomitee genannt worden. Sie zerfiel in eine Petersburger und eine Moskauer

¹ Ein Teil des zwischen Hilferding und Rajewski geführten Brief= wechsels siel 1877 in die Hände türkischer Beamten, welche diese Korrespondenz veröffentlichen ließen. Im Getümmel der Kriegsjahre 1877 und 1878 sind diese merkwürdigen Aktenstücke wenig beachtet und rasch vergessen worden.

Abteilung (Sektion), hatte die Unterstützung flavischer Leses gesellschaften im Auslande zur statutenmäßigen Aufgabe, bestundete aber von Haus aus, daß ihre Neigungen politischer und nicht litterarischer oder philanthropischer Natur seien. Bachsmetjews Nachfolger in der Präsidentschaft der Moskauer Sekstion machte die Komitees zu förmlichen Pflanzschulen der in den westlichen Slavenländern thätigen Mission, und das mit so großem Erfolge, daß sein Nachfolger, Herr Iwan Alfsakow, im Jahre 1877 durchsetzen konnte, daß ein Mitglied des (seitsdem "Bohlthätigkeitsgesellschaft" genannten) Komitees, Fürst Wladimir Tscherkaskij, zum Siviloberverwalter des von russischen Truppen besetzen Bulgarien ernannt wurde.

Dieser angebliche Erfolg erwies sich in der Folge als Mißgriff schlimmster Art. Durch die Erwählung Tscherkaskijs wurde der ruffischen Miffionierung der Balkanhalbinfel und bamit dem ruffischen Kredit in Bulgarien ein Schlag versett, von welchem die Petersburger Politik sich bis heute nicht wieder erholt hat. Der gefeierte Bolksfreund und Glavophilenhäuptling hatte die heimische Knute mit über die Grenze genommen und von diesem ihm aus den Tagen seiner pol= nischen Missionsthätigkeit wohlbekannten nationalen Bildungs= mittel so freigebigen Gebrauch gemacht, daß die befreiten bul= garischen "Brüder" alsbald Ach und Weh zu schreien begannen und den neuen moskowitischen Lascha für einen verkappten Griechen oder Türken anzusehen geneigt waren. Ticherkaskij bereits am Tage des Friedensichlusses von San Stefano ftarb, dauerte der ungünstige Gindruck, den der erste ruffische Verwalter Bulgariens gemacht, noch lange fort. Diese Wirkung wurde in der Folge noch verstärkt: die Mehrzahl der später in das Fürstentum entsendeten ruffischen Civilbeamten und Generale sette Tscherkastijs Vergewaltigungsmethode jo gewissenhaft und erfolgreich weiter fort, daß eine voll=

ständige Diskreditierung des russischen Namens das schließliche Resultat der befreienden Thaten von 1877 und 1878 geworden ist.

Mit der unwermeiblich gewordenen Streichung Bulgariens aus der Liste russischer Missionsstationen im Auslande hängt es zusammen, daß die Mehrzahl unserer politischen Missionäre zu ihrer ursprünglichen Beschäftigung zurückgekehrt ist. Ersbittert über den Undank der Brüder im Westen, beginnen die Trefslichen ihre Wohlthaten über die geknebelten Anwohner der Weichsel, der Düna und des baltischen Meeres, jetzt auch in Finnland verschwenderisch auszuschütten und sich dadurch praktisch auf den großen Beruf vorzubereiten, der ihrer im Westen harrt.

#### XXI.

## Eine Parallele.

Die neuere Geschichte Rußlands beginnt mit dem Tode Ratharinas II und umfaßt sechsundneunzig Jahre. Rieht man die kurze, in jeder Rücksicht abnorme Periode Pauls I († 1801) davon ab, so bleiben vier über das neunzehnte Jahrhundert verteilte Regierungen übrig. Je zwei derselben zeigen überraschende Uhnlichkeiten. Zu zweien Malen wiederholt sich, daß europäisch und reformatorisch gesinnte Monarchen (die beiden ersten Alexander) just in dem Augenblicke abge= rufen werden, wo der bei ihren Lebzeiten aufgehäufte revo= Intionäre Zündstoff in Brand gerät. Beidemal wiederholt es sich, daß die Nachfolger dieser Herrscher in der Rückfehr zum Altruffentum und Absolutismus das Heil suchen. Neben diesen Uhnlichkeiten laufen freilich erhebliche Verschiedenheiten her. Die Reformen Alexanders I waren über das Stadium der Vorbereitung nicht hinausgekommen, während Alexander II feinen Neubau so weit gefördert hatte, daß allein die Krönung des Gebäudes übrigzubleiben schien. Das einzige Abschlusse gelangte Werk des erstgenannten Herrschers, die Wiederherstellung Polens, brach erst nach dessen Tode zu= sammen, indessen Alexander II das Scheitern seiner polnischen

Pläne um mehr als zwanzig Jahre überlebte. Endlich ift der Ausgang der beiden Reform-Zaren darin verschieden geswesen, daß die unter dem Nachfolger Pauls I vorbereitete Verschwörung einen Tag nach seinem Ableben zum Ausbruche kam, während sein Nesse in eigener Person das Opfer revoslutionärer Umtriebe wurde.

Die Ahnlichkeiten zwischen der Regierungsweise des Raifers Nikolaus und derjenigen seines Enkels sind in diesen analogen äußern Umständen begründet trot der innern Gegenfätze in den Naturen der beiden Herrscher. Noch tiefergehend ist freilich der Unterschied zwischen den Menschen, welche der Großvater bei seiner Tronbesteigung vorfand, und dem Geschlechte, mit dem der Enkel zu rechnen hat. Die im Zeitalter der napoleonischen Kriege heraufgekommene rufsische Generation stand unter der geistigen Führung von Männern, welche von Europa, europäischer Bildung und modernen Staatseinrichtungen eine nur beschränkte Renntnis befaßen, dafür aber einem politischen Idealismus von rührender, um nicht zu fagen: kindlicher, Naivetät huldigten. Während Alexander I und dessen weiland liberale Ratgeber im Berlaufe weniger Jahre völlig illusionslos geworden waren, blieben ihre Erben, die vornehmen Verschwörer des Jahres 1825, von der Masse der Nation durch einen Abgrund ge= schieden, mit den Bedürfnissen der Nation unbekannt und überdies von dem Wahn befessen, die Grundlinien rufsischen Lebens ließen sich im Handumdrehen verändern. In den Köpfen dieser liberalen Gardeoffiziere lagen moderne liberale Ideen so dicht neben Erinnerungen an die alte Bojarenherrlichkeit, daß die von den jungen Verschwörern geplante Konstitution alles Mögliche, nur nicht die Aufhebung der Leibeigenschaft versprach. Mit vollendeter Gedankenlosigkeit wollte man den ftärksten Trumpf, den das Zarentum gegen

den Adel ausspielen konnte, in den Händen des Herrschers lassen, dessen Rechte im übrigen eng eingegrenzt werden sollten. Nicht minder bezeichnend war der fernere Umstand, daß diese aristokratischen Rebellen nationalistischen Bestrebungen durchaus fernblieben. Zugleich mit Rußland sollte auch Polen frei werden, rücksichtlich der litauischen und weißrussischen Länder aber glaubte man, sich mit den Erben der königlich polnischen Republik in Liebe und Eintracht verständigen zu können.

Von diesem Geschlecht urteilsloser, aber begeisterter und ehrlicher Schwärmer ist die Mehrheit heutiger gebildeter Ruffen völlig verschieden. Die sich mit dem Gemeinwesen ihres Vaterlandes überhaupt noch beschäftigen, sind entweder zerstörungswütige Revolutionäre oder Superkluge, die von der liberalen Periode Alexanders II gelernt haben wollen, daß es mit dem europäischen Liberalismus überhaupt nichts fei, mindestens für Rußland nichts sei. Mit der Schnell= fertigkeit, die zu den entscheidenden Merkmalen der nordflavischen Raffe gehört, beurteilen diese Halbwiffer das Wesen moderner Entwicklung nach den Zerrbildern, welche ruffische Scene der sechziger und siebziger Jahre bewegt Einzelne faule Früchte der Civilisation bedeuten hatten. ihnen die gesamte Ernte, selbstverschuldete Mißerfolge der vorigen Periode die Erschöpfung aller überhaupt vorhandenen Entwicklungsmöglichkeiten; Freiheit der Presse, Selbstver= waltung, Unabhängigkeit der Gerichte, Duldsamkeit in reli= giösen Dingen, Achtung vor fremdem Bolkstum — alles dies glaubt man gefannt und als trügerisch er fannt zu haben. Wieder einmal soll nur das Gegenteil von dem gelten, mas vorher in Übung und Ansehen gestanden hatte! Im Grunde find diese Apostel der Umkehr ebenso ausgemachte Rihilisten wie die Verschwörer aus der Schule Bakuning und Ticher=

nytschewskis. Die einen wie die anderen huldigen dem gröbsten Realismus und glauben die oberste Stufe menschlicher Bildung erstiegen zu haben, wenn sie nichts glauben, nichts lieben, nichts hoffen. Endlich spielt in den Köpfen der konservativen Verächter westeuropäischer Bildung und Freiheit das unsttische Wort "Nationalität" die nämliche Rolle, welche die roten Nihilisten für ihre anarchistischen Formeln in Unspruch nehmen.

Auf dem Standpunkt, den der Kaiser Nikolaus Anno 1825 vorfand, stehen aber auch die ruffischen Massen nicht mehr. Die eine große Karte, welche der Selbstherrscher auf den Fall unliebsamer Forderungen der höheren Klassen bereit hielt, ist in Rußland wie in Polen längst verspielt. ländlichen Massen sind freigegeben, die Acker den ehemaligen Leibeigenen zum Eigentum gegeben worden. In Polen hat die politische Reform dem Bauer wirtschaftlich vielleicht ge= holfen, in Rußland nicht, mindestens bis jett nicht. Un und für sich betrachtet, mag die gegenwärtige ökonomische Lage des rus= fischen Landvolkes stellenweiseknicht ungünftiger sein, als sie vor= her gewesen war, - daß sie sich nicht gebessert hat, steht jeden= falls unzweifelhaft fest. Gine zweite rettende Intervention zu Gunften des Landvolkes eintreten zu laffen, ift der Zar nicht mehr in der Lage. "Der Zar ist weit!" pflegte der geplagte Leibeigene alter Zeit zugleich klagend und hoffend zu fagen. In der Gestalt des Emancipationsgesetzes war dieser Not= helfer dem Bauer nahe gekommen. Die Erfahrung aber hat gelehrt, daß damit nur einem Teil der Klagen, und zwar dem geringeren, abgeholfen worden ift. Ob der Bauer einer abermaligen Wiederkunft seines Befreiers harrt, wissen wir nicht. Dafür wiffen wir, daß das Aushleiben diefer Wieder= funft früher oder später zu einer Enttäuschung und zu einer tiefgreifenden Veränderung in den Beziehungen der Maffen

zum Selbstherrscher führen wird. Je länger dieser Umschlag aufgehalten wird, desto heftiger wird er sich vollziehen — sein Eintritt aber wird gleichbedeutend sein mit dem Zusammensbruch aller Grundlagen des bestehenden öffentlichen Zustandes.

Unter diesem Gesichtspunkte betrachtet, erscheint die Aufgabe der gegenwärtigen Regierung unvergleichlich schwieriger als diejenige des Regiments von 1825. Die heutigen Gebildeten find an den Idealen irre geworden, welche sonst den besseren Teil der russischen Gesellschaft erfüllten. Die länd= lichen Massen aber entbehren der Aussicht und der Möglich= feit, durch eine befreiende That des Zars ihrem Glende ent= rückt zu werden. Bis jett ift es gelungen, die politische Blasiertheit der einen und die Unreife der anderen zur Weiterfriftung eines Systems auszumüten, das demjenigen des Raisers Nikolans in allen wesentlichen Bunkten entspricht. Übergreifen der Verwaltung in die Rechtspflege, Lahmlegung ber provinziellen und ständischen Initiative, Entfesselung der schlimmsten Instinkte des byzantinischen Kirchentums, Gin= schnürung der Lehr= und Bildungsanstalten, Unterbindung des geistigen Austausches mit dem westlichen Europa, Knebe= lung der Presse, — alles das blüht heute so üppig wie in ben vierziger und in den ersten fünfziger Sahren, an= scheinend mit dem nämlichen Erfolge wie damals. Man hat nicht nur fertig gebracht, daß jeder Widerspruch gegen die herrschende Ordnung verstummt ift, man erlebt die Freude, die Volksftimmung dem Geifte angenähert zu feben, welcher am Vorabend des Krimkrieges der herrschende war: Rußland hat an sich selbst volles Genüge und bedarf des Auslandes nicht mehr! Die Vergewaltigung an Bildung, Nationalität und Kirchentum der europäisch gearteten Grenzprovinzen voll= zieht sich unter lauter und freudiger Zustimmung der natio= nalen Massen. Auf das westliche Europa sieht man wie da= mals mit Geringschätzung und in dem stolzen Glauben herab, daß allein der Zar die Entscheidung über Krieg und Frieden in Händen halte. Die Lösung der orientalischen Frage und dessen, was man die "flavische Frage" nennt, soll abermals im voraus feststehen und mit Händen zu greifen sein. Popuslären Erfolges ist im voraus sicher, wer dem Auslande gegensüber eine hochmütige und herausfordernde Sprache führt, und auf den Ruhm des echten Patrioten hat nur noch Anspruch, wer Rußlands Überlegenheit und die alleinseligmachende Kraft des Absolutismus in neuen Weisen tönend zu verherrlichen weiß.

Soviel über Verschiedenheiten und Uhnlichkeiten heutigen Rußland und des Rußland vor dem Krimfriege. Eines unterscheidenden Moments muß indessen noch gedacht werden. Der Selbstzufriedenheit und Selbstüberschätzung des Raisers Nikolaus war ein fünfundzwanzigjähriges, nie er= zahlreichen Erfolgen begleitetes Regiment ichüttertes, von vorhergegangen. Für das heutige Rußland hat es eines bloßen Drittels dieser Zeitspanne bedurft, damit man auf der gleichen Höhe des Raffendunkels ankam. Schon acht Jahre nach der Ermordung Alexanders II, schon sechs Jahre nach Ermög= lichung einer Krönung Alexanders III am Ausgange der blutigsten Attentatsperiode aller neueren Geschichte, glaubte Rußland sich stark genug, um das Jahrhundert und die vereinigten Kräfte des halben Weltteiles in die Schranken fordern zu können!

"Die Kapitel der Bölkergeschichte sind im Grunde nur durch die Namen und die Jahreszahlen verschieden. Der eigentliche Inhalt ist überall derselbe."

Die Anwendung dieses Wortes auf das heutige Rußland und dessen Zukunft mag dem Leser überlassen bleiben.











# PLEASE DO NOT REMOVE CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET

### UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY

DA STON-Mismol trooms,

241 Herman von

10.7 lend to lend to

111

